Belgien 36,00 bfr. Dänemak 8.00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 80 Dr. Großbritannien 55 p. Ralija 1300 L. Jugoslawien 63,00 Din, Luxemburg 28,00 ffr

Minister Was dayor. Gifter auszugraben

Ce Ses es de de la companya de la co

Tod am Bahnilen

6 Kliometer best

English Control

· Section II

11 12 2 2 Z

) Menscheneitze

Control of the second

Committee of the second

- 367 pag

TO STORT STEEL

The state of the state of

जड किस

SIGN

VERSICHER

IL GETERLE

----

Chan German

C- ----

Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 akr. Osterrand de CS. Portugal 80 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,60 sfr. Spamen 110 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

POLITIK

#### Stelt Bonn Hife für Micaragua ein?

Nicaragua fügt sich nach Ein-chätzung der Bonner Regierung außenpolitisch und militärisch zunehmend in die östliche Strategie für Mittelamerika ein. Dies bereite der Bundesregierung "größte Sor-ge", sagte der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke (CSU), in einem Interview der dpa. Zurückhaltend äußerte sich der Minister zu der Frage, ob Bonn, wie von Washington gewünscht, die Entwicklungshilfe für Nicaragua einstellen werde. Dies werde im Kabinett zu beraten sein. Die Sorge über Nicaragua werde aber "sicher nicht ohne Auswirkung" auf die Stellung des Landes als Entwicklungshilfe-Partner der Bundesrepublik blei-

### Weltbankchef: Wirtschaftliche Signale günstig

DW. Frankfurt Zu einer engen Zusammenarbeit hat Weltbankpräsident Clausen die Industrie- und Entwicklungsländer aufgerufen. In der ZDF-Sendung Bilanz betonte er, für die USA und die Bundesrepublik stünden die wirtschaftlichen Signale günstig Die übrige Welt folge erst später, und der Aufschwung werde langsamer als erwartet ausfallen. Mit tiefer Sorge betrachtet der Weltbankchef die Verschuldung der Entwicklungsländer. Er hofft zwar, daß das Schlimmste an der internationalen Kreditfront bereits überstanden ist, rechnet aber in den nächsten Monaten mit weiteren Problemfällen, deren Lösung die enge Zusammenarbeit aller am internationalen Banken- und Finanzsystem Beteiligten erforderlich mache.

#### Rückzug eines Kronzeugen

Tagelang war der britische Historiker Hugh Trevor-Roper der Kronzeuge für die Echtheit der angeblichen Hitler-Tagebücher. Jetzt hat er in einer Sendung des ZDF öffentlich revoziert: Die Dokumente müßten so lange als Fälschung angesehen werden, solange die Echtheit nicht bewiesen sei. Berichte über die Sendung und die Folgen von Trevor-Ropers "Umfall" auf Seite 3, Leitartikel "Habe die Ehre, lieber Herr Hitler" auf Seite 2.

ZITAT DES TAGES



99 Wir haben uns sicher ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, aber ich bin ganz sicher, daß wir dieses Ziel erreichen werden. 99 Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände,

Otto Esser, zu der Zusicherung an Bundeskanzler Kohl, daß jedem aushildungswilligen Jugendlichen eine Lehrstelle vermittelt werden könne FOTO: JUPP DARCHINGER

rmc. Bonn

#### Einschränkung

Die Verteidigungsexperten in der Bonner Koalition sind übereingekommen, geheimhaltungsbedürftige Themen im Verteidigungsausschuß des Bundestages, wenn überhaupt, dann nur in ganz allgemeiner Form zu behandeln. Damit reagieren die Union und die FDP auf die kunftige Präsenz der Grünen auch in diesem Parlamentsausschuß. Ständiges Mitglied der Grünen im Verteidigungsausschuß wird der General a. D. Gert Bastian sein, sein Stellvertreter Roland Vogt. Zur Vorbesprechung der Arbeit des Ausschusses will die Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion die Referenten des Verteidigungsministers einladen und teilweise auch die zuständigen FDP-Abgeordneten zu diesen informellen Sitzungen bitten.

#### "Ein Jahrhundertwerk"

rtr. München Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda, hat sich dafür ausgesprochen, zur Entlastung der Justiz Gerichtsverfahren künftig im wesentlichen nur noch auf eine Instanz zu beschränken. Zum Abschluß des 13. Deutschen Richtertages in München sprach Benda gestern von der Möglichkeit eines "Jahrhundertwerks" zur Reform der Justiz. Den Vorschlag, die Rechtsmittel der Prozeßparteien zu beschränken hatte der Vizepräsident des Verfassungsgerichts, Zeidler, zur Eröffnung des Richtertages unterbreitet. Benda sagte, er halte "den Grundgedanken für richtig". Es gebe verfassungsrechtlich "keine gravierenden Hindernisse". "Bestechend" finde er an der Idee die Möglichkeit, die "unglückselig verlaufene Zentralisierung" der Justiz vor allem auf der Ebene der Amtsgerichte wieder rückgängig zu machen.

### Initiative für Heß

W. K. München Der Verteidiger des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß, der Rechtsanwalt Alfred Seidl, will im Zusammenhang mit dem Streit um die angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen. Das höchste deutsche Gericht solle die Bundesregierung verpflichten, so der Anwalt zur WELT, bei Bemühungen um die Freilassung Heß' aus 42jähriger Haft mit rechtlichen Argumenten bei den Siegermächten vorstellig zu werden und nicht lediglich auf humanitäre Aspekte zu verweisen. \_Nur wenn er freigelassen wird, ist zu erwarten, daß er sich zu der Frage der Echtheit der Tagebücher unbeeinflußt äußert", meinte Seidl, der Heß bereits vor dem Nürnberger Mīlitārtribunal verteidigt hatte.

#### WIRTSCHAFT

Entschiedene Absage

Eine entschiedene Absage hat der Arbeitgeberverband Gesamtmetall den Forderungen der Gewerkschaften nach einer 35-Stunden-Woche mit Lohnausgleich erteilt. Sie würde die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Metallindustrie zerstören und Hundertausende von Arbeitsplätzen vernichten, erklärte Gesamtmetall gestern in Köln.

#### Deutsche Millionäre

Die Masse der Deutschen war noch nie so reich wie heute, ermittelte das Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik (IWG), das von dem CDU-Politiker Kurt Biedenkopf geleitet wird. In einer gestern in Bonn veröffentlichten Studie über die Einkommen und Vermögen der privaten Haushalte heißt es. Armut sei heute in der Bundesrepublik gemessen am internationalen Maßstab "nur eine sehr relative Armut". Bezieht man die Rentenansprüche in die Rechnung mit ein. lebe jeder 25. Bürger in einem Millionärshaushalt, schreibt das Institut. Das Durchschnittsvermögen eines deutschen Haushalts liegt der Studie zufolge bei schätzungsweise 230 000 Mark. Dazu kämen 130 000 Mark Ansprüche an das gesetzliche Versorgungssystem.

#### Neuer Kurshöchststand

DW. Frankfurt Die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt hat sich nach dem leichten Kursrückgang gestern verstärkt fortgesetzt. Der WELT-Aktienindex erreichte mit 141,1 (139,7) einen neuen Höchststand. Am Rentenmarkt gaben öffentliche Anleihen weiter nach. Dollar-Mittelkurs 2,4527 (2,4506) Mark. Goldpreis j Feinunze 434,25 (435,50) Dollar.

## WETTER

Wechselhaft

DW. Essen gesamten Bundesgebiet Schauern bei Tagestemperaturen zwischen 15 und 19 Grad.

#### Heute in der WELT Die "Vollkasko-Gesellschaft" - das Fernsehen: Auf der "Städte-Brücke"

| Ubelunseres Reichtums? 5.5                                         | -Amerikanel unu bentsche 5.0                                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wie Berlin ist auch Zypern in zwei<br>Teile zerrissen S. 4         | Forum: Personallen und die Meinung von WELT-Lesern S.9              |
| FDP Schleswig-Holstein: Suche<br>nacheinem neuen Anfang S. 4       | Wirtschaft: Dritte Welt rutscht im-<br>mertiefer in die Krise S. 12 |
| Als Aussage bleibt: Schweden ist für<br>Moskau Feindesland S. 7    | Kultur: Der Jawelier des Zaren –<br>Das Werk von Carl Fabergé S. 17 |
| Sport: Josef Neckermanns Proble-<br>memitder Athleten-Werbung S. 8 | Aus aller Welt: Khadhafi schwebt über dem Bonner Amtsgericht S. 18  |

# Windelen: Die weitaus meisten "DDR"-Besucher haben Angst

Neuer Todesfall an Kontrollpunkt / Bonn besteht auf Aufklärung

ms/hrk/F. D. Bonn/Berlin Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), hat nach dem neuen Todesfall an einem "DDR"-Kontrollpunkt gestern Ost-Berlin aufgefordert, bei Kontrollen von Reisenden an den Grenzübergangsstellen und auf den Transitstrecken "den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren". Nach Angaben des "DDR"-Außenministeriums war Dienstag abend am thüringisch-hessischen Grenzübergang Wartha der 68jährige Heinz Moldenhauer aus Philippstal (Hessen) während einer "Belehrung" durch den "DDR"-Zoll bei seiner Ausreise nach einem Tagesbesuch plötzlich verstorben. In einem Gespräch mit der

WELT sagte Windelen, es zeige sich, daß "von vielen, besonders älteren oder gesundheitlich geschädigten Menschen die Vernehmung durch Dienststellen der DDR als harte Belastung empfunden wird". Umfragen hätten ergeben, daß die weit überwiegende Zahl der Bürger, die die Transitwege benutzen, "unter Angst leiden". Der Tod des 43 Jahre alten Rudolf Burkert am "DDR"-Grenzübergang Drewitz/Berlin während einer Vernehmung habe "diese Sorge eher noch verstärkt". Hier liege das eigentliche Problem, betonte Win-

"Wir haben in den letzten Monaten eine starke Zunahme von Verdachtskoptrollen zu verzeichnen mit den damit verbundenen Belastungen, die jetzt kurz hintereinander in zwei Fällen zu schlimmen Folgen geführt haben." Auch im Todesfall Moldenhauer, so Windelen, müsse es zu einer restlosen

Aufklärung kommen. Ein Urteil könne erst abgegeben werden, wenn wir Gewißheit über den

Hergang haben".
Die "DDR" bot nach Angaben von Regierungssprecher Sudhoff sofort an, einen Beamten nach Wartha zu entsenden. Sein Bericht wird heute erwartet. Der Rentner aus der hessischen

Grenzgemeinde Philippstal war am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der thüringischen Seite der Demarkationslinie von "DDR"-Zöllnern wegen angeblicher Differenzen in der Zouerklanung und mitgeführten Geldes zur Vernehmung in die Baracke gebracht worden. Nach Informationen, die das Ostberliner Außenministerium in der Nacht der Ständigen Vertretung Bonn in Ost-Berlin übermittelte, hat Moldenhauer während einer \_eingehenden Belehrung" um 20.53 Uhr einen Ohnmachtsanfall erlitten. Um 21.17 Uhr habe ein Notarzt den Tod durch \_akutes Herzversagen" festgestellt.

Durch eine Informationspanne waren die Angehörigen des Rentners vom hessischen Innenministerium, an das Mittwoch früh gegen 2 Uhr ein Fernschreiben des Bundesinnenministeriums abgesandt worden war, zunächst nicht über den Verbleib des Vaters unterrichtet worden.

Der Witwer hatte drüben einmal im Monat Verwandte besucht. Am Dienstag war er mit seinem Auto wieder zu einem Tagesbesuch zu der in Vacha lebenden Schwägerin gefahren. Da Vacha im fünf Kilometer breiten Grenzsperrbezirk liegt, den Einwohner der Bundesrepublik Deutschland nicht betreten dürfen, fand das Treffen im

nahen Dorndorf an der Werra statt, wo ebenfalls Familienangehörige leben. Mein Vater hatte keinerlei Geschenke mitgenommen", sagte Karl-Heinz Moldenhauer. "Er hatte fünfzig Mark bei sich, davon mußte er 25 Mark für den Zwangsumtausch verwenden." Der gelernte Schlosser war nach Angaben des Sohnes "kerngesund" und hatte "es lediglich mit der Bandscheibe". Karl-Heinz Moldenhauer will sich notfalls durch Einschaltung eines Anwaltes vollständige Gewißheit über die Vorgänge, die zum Tod seines Vaters führten verschaffen.

Zu dem Geschehen betonte Minister Windelen in dem WELT-Gespräch, die Nutzung der Durchgangswege durch die \_DDR" sei die Wahrnehmung "vertraglich vereinbarter Möglichkeiten". Natürlich habe die "DDR" das Recht, auf die Einhaltung ihrer Bestimmungen zu achten. Aber dabei müsse der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Dies gilt auch für die Verkehrskontrollen auf den Autobahnen, also auf Straßen, die von uns wesentlich mitfinanziert wurden und für die auch pauschale Benutzungsgebühren bezahlt werden", sagte Windelen. Andernfalls entstehe der Eindruck der Beutelschneiderei oder bewußter Abschreckungsmaßnahmen". Beides wäre "gleichermaßen unerträglich". Bonn werde in den zuständigen Gremien der "DDR" diesen Standpunkt deutlich machen und auf Abhilfe dringen. Er hielte es für zweckmä-Biger, so sagte Windelen, "wenn diese Fragen vor dem Besuch von SED-Generalsekretär Honecker geklärt würden.

DER KOMMENTAR

#### Tod in Deutschland WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Wenn Honecker nach West-deutschland kommt, wird er nicht gefragt werden, ob er als lieber Onkel kleine Geschenke ins Saarland mitbringt. Es wird keine Zöllner geben, die ihn in eine Baracke abführen und dort einer "eingehenden Belehrung" unterziehen. Erwird keinerlei Angst verspüren, die ihm das Herz tödlich verkrampft. Nach unserem Grundgesetz bleibt sogar auch er als deutscher. Staatsbürger in Deutschland.

Es ist aber besser, wenn er nicht kommt. Wir wollen ihn hier nicht sehen, jedenfalls so lange nicht, wie Bürger aus Westdeutschland vor Angst sterben, wenn sie drüben Verwandte besuchen wollen und im Honecker-Staat von Honecker-Schergen in die Barakke eskortiert und schikanös verhört werden. Wir verbitten uns jede Fernseh-Show, wie der deutsche Bundeskanzler mit breitem Lächeln jenem **Mann freundlich die Hand** schüttelt, der für das Polizeistaatklima verantwortlich ist, das freiheitsgewohnte Landsleute furchtsam erstarren läßt. sobald sie Honeckers Machtbereich betreten.

Drei Herztode von Besuchsreisenden innerhalb weniger Wochen - ist das nur ein beklagenswerter Zufall? Oder verhält es sich so, daß erst neuerdings öffentlich bekannt wird,

was früher geräuschlos in den Akten begraben wurde? Natürlich muß auch der jüngste Todesfall aufgeklärt werden. Doch was nutzt es, wenn die "DDR", wie im Fall Burkert, von den Ermittlungen angeblich entlastet wird,

jedoch schon der nächste Tote

gemeldet wird, noch ehe die

Akten Burkerts geschlossen

werden konnten? Vielleicht gibt es keine direkt zumeßbare Schuld irgendwelcher "DDR"-Grenzer, es gibt aber ein schuldhaftes, ein unerträgliches System. dessen erster Repräsentant Honecker heißt. Es gibt den Honecker-Staat der kleinlichen Paragraphenreiterei, der

bürokratischen Schikanen, der angstmachenden Polizeimethoden. Colange sein Staat so Dmenschenunwürdig bleibt,

wollen wir Honeckerhiernicht sehen. Wir wollen auch nicht die erbärmliche Weisheit hören, daß man gerade dann miteinander reden müsse, wenn die Lage schwierig sei. Die "DDR" darf sich nicht länger auf unseren Langmut verlassen können, wenn sie durch Schikanen zurücknimmt, was sie dem Geist abgeschlossener Verträge entsprechend zugestanden hat. Es muß ein Ende haben, daß Deutschen die Angst im Nacken sitzt, wenn sie in den anderen Teil ihres Vaterlandes reisen.

# Bischöfe tolerieren die Abschreckung

Aber nur unter "strengsten Bedingungen" / Für Politik der Kriegsverhütung

GERNOT FACIUS. Bonn Die deutschen katholischen Bi-

schöfe haben in ihrer 70-Seiten-Erklärung "Gerechtigkeit schafft Frieden\* die Abschreckungsstrategie sittlich toleriert, "sofern auf sie zur Aufrechterhaltung der Sicherheit auf dem mühsamen Weg zur Abrüstung nicht sofort und ersatzlos verzichtet werden kann". Sie knüpften diese Tolerierung allerdings an "strengste Bedingungen".

Leitmotiv des gestern in Bonn vorgestellten Papiers, das von der Bundesregierung und den großen Parteien begrüßt wurde, ist die päpstliche Aussage, wonach es eine "tragische Illusion ist zu meinen, der Rüstungswettlauf könnte bis ins Unendliche so weitergehen, ohne eine Katastrophe heraufzubeschwören". Joseph Kardinal Höffner, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, verwies auf den Unterschied zum Entwurf der amerikanischen Bischöfe. Die US-Oberhirten nähmen Stellung zum Einsatz nuklearer Waffen. Der Ersteinsatz werde von ihnen als "nicht zu rechtfertigendes Rísiko" abgelehnt, Dazu Höffner: Wir äu-Bern uns nicht zum Einsatz nuklearer Waffen. Uns geht es um Frie-

Pöhl: Der

Aufschwung ist

kein Strohfeuer

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

in der Bundesrepublik Deutsch-

land ist nach Überzeugung von

Bundesbankpräsident Karl Otto

Pöhl nicht nur ein kurzes Strohfeu-

er. Noch sei zwar die Stimmung

besser als die Lage, räumte Pöhl

auf dem Sparkassentag in Frank-

furt ein, aber die Zuversicht werde

auch durch objektive Daten wie

die deutliche Zunahme des realen

Bruttosozialprodukts im ersten

Quartal 1983 zunehmend gestützt.

Pöhl hält einen weiteren Anstieg

für wahrscheinlich. In seiner Ein-

schätzung fühlt sich der Bundes-

bankpräsident auch durch den

Rückgang der Inflationsrate auf

unter zwei Prozent – die vergange-

nen sechs Monate auf Jahresrate

hochgerechnet - bestärkt, durch

die Lohnabschlüsse und den Zins-

klar, daß inzwischen die Grenzen

für einen weiteren Zinsrückgang

deutlich geworden seien. Er wies

jedoch zugleich die Kritik zurück,

die Bundesbank sei mit der jüng-

sten Leitzinssenkung um einen

vollen Prozentpunkt zu weit ge-

gangen und habe mit der expansi-

ven Geldpolitik den Keim für eine

Wiederbeschleunigung der Infla-

tion im nächsten oder übernäch-

sten Jahr gelegt. Der Notenbank-

chef raumte zwar ein, daß die über

den Zielkorridor hinausgeschosse-

ne Geldmengenausweitung nicht

ins Konzept der Bundesbank paßt,

aber er erwartet nach den massiven

Devisenabflüssen, daß sich die

Geldmenge in den nächsten Mona-

nicht nur mit den Kreditzinsen ra-

scher auf Veränderungen der No-

tenbank zu reagieren sondern auch

Seite 11: Schaden für Weltwirtschaft

Die Sparkassen rief Pöhl auf.

ten dem Zielkorridor nähert.

mit den Sparzinsen.

Allerdings machte Pöhl auch

rückgang.

Der konjunkturelle Aufschwung

densförderung, Gewaltminderung und Kriegsverhütung in der Hoffnung, daß diese Notordnung nie versagt, daß also nie das Schreckliche eintritt, das durch Abschrekkung verhütet werden soll."

Die Autoren des Textes stellen

Friedensförderung und Friedenssi-

cherung in einen Zusammenhang. Drei Bereiche werden herausgegriffen: Die Achtung der allgemeinen Menschenrechte, die Förderung der internationalen Gerechtigkeit - gefordert wird unter anderem ein mit Sanktionsgewalt ausgestatteter "Weltgerichtshof" und die Entwicklung einer Weltfriedensordnung. An den Anfang gestellt wird beim Thema Friedenssicherung" die Bedrohung durch totalitäre Systeme, die eine ständige politische, geistige und moralische Auseinandersetzung fordere. Im Marxismus-Leninismus wird eine der Hauptursachen des Ost-West-Konflikts gesehen. Die deutschen Bischöfe treten dabei für eine "Repolitisierung" der Ost-West-Diskussion ein.

An zweiter Stelle wird die Bedrohung durch die Rüstungseskalation genannt. Es gelte alles zu tun, was im gemeinsamen Uberle-

#### Kohl in Rom: Anstrengungen für Europa

F. MEICHSNER, Rom Bundeskanzler Kohl und der italienische Ministerpräsident Fanfani haben bei ihren Konsultationen gestern in Rom vor allem zwei Themen erörtert: Das Sicherheits- und Rüstungsproblem sowie die Lage und Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft. Der Gedankenaustausch ergab eine völlige Übereinstimmung der Ansichten – ausgenommen in der Frage der europäischen Agrarpreise.

Den Standpunkt zur Sicherheitsund Rüstungsfrage umriß Kohl am Abend in seiner Tischrede: "Wir setzen uns gemeinsam für einen wirklichen Durchbruch in den Genfer Verhandlungen ein, um eine Vereinbarung zu erreichen, die den Prinzipien von Gleichheit und Gleichgewicht und damit den Interessen aller Beteiligten gerecht wird. Aber wir halten auch gemeinsam an beiden Teilen des (NATO-Doppelbeschlusses fest." Das bedeute, daß beide Länder zur Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen entschlossen seien, falls man in Genf zu keiner Einigung kommen solle.

In der Europa-Frage herrschte Einikeit darüber, daß jede Anstrengung gemacht werden sollte, um die Hindernisse auszuräumen, die der Unterzeichnung einer "feierlichen Erklärung zur Europäischen Union" auf dem Stuttgarter EG-Gipfel im Juni noch im Wege stehen. Diese Hindernisse, die vor allem das Mehrheitsprinzip in der EG und die Befugnisse des Europäischen Parlaments betreffen, liegen nach Darstellung deutscher Delegationskreise in Paris, London

und Kopenhagen. Ein letzter Einigungsversuch sollte auf dem für den 14. und 15. Mai nach Gymnich bei Bonn einberufenen Treffen der EG-Außenminister gemacht werden.

bensinteresse die Risiken der Hochrüstung mindert, ohne die eigene Sicherheit zu gefährden". Die Verteidigung eines Friedens, der durch die Achtung der Menschenwürde und durch konkrete Freiheiten bestimmt wird, könne einstweilen auch auf einen militärischen Beitrag nicht verzichten Ziel eines militärischen Beitrags zur Friedenssicherung dürfe aber nicht die Kriegführung, "sondern muß die Verhinderung des Krieges sein, und zwar jedes Krieges".

Ein einseitiger Verzicht Nachrüstung\*, sagt Prälat Josef Homeyer, Sekretär der Bischofskonferenz, "ist mit diesem Text unvereinbar". Und der Wiener Erzbischof, Franz Kardinal König, der bei der Schlußfassung des Papiers zugegen war, äußerte sich in einem KNA-Interview skeptisch zu Vorschlägen einer einseitigen Abrüstung. Er habe zwar Verständnis für die in der "Friedensbewegung" vorgebrachten Argumente, jedoch sei er mit seinen Amtsbrüdern der Auffassung, man müsse den Appell zur Vernunft an beide Seiten gleichermaßen richten. Seite 2: Wort zum Frieden

Seite 5: Auszüge aus der Erklärung

#### Warschau verschärft Druck auf die Kirche

KNA/DW. Warschau Im Vorfeld der am 1. Mai erwarteten Demonstrationen in Polen verstärken die Militärs den Druck auf die katholische Kirche. Politbüromitglied Kazimierz Barcikowski verlangte in einem Schreiben an Kardinal Macharski (Krakau) von den Bischöfen, dem Klerus die Teilnahme an den von der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" angekündigten Kundgebungen zu verbieten. Barcikowski, Leiter der gemischten Kommission aus Vertretern des Staates und der Kirche, schrieb ausdrücklich, das Verhalten der Bischöfe am 1. Mai könne den für Juni vorgesehenen Besuch des Papstes in Polen beeinflussen. Die katholische Kirche wies die Forderung der Militärs zurück, die Gottesdienste in allen Kirchen des Landes am kommenden Sonntag auf den Nachmittag und Abend zu verlegen. Die Botschaft Barcikowskis an

den Krakauer Erzbischof spiegelt Befürchtungen der Behörden wider, die Bevölkerung werde, statt an den offiziellen Feiern teilzunehmen, die Gotteshäuser besuchen. und im Anschluß daran könne es zu "Störungen der öffentlichen Ordnung" kommen. So hatte zum Beispiel das Warschauer \_Solidarität"-Komitee die Bevölkerung aufgerufen, sich um 9.45 Uhr in der Altstadt zu versammeln, um sich dann nach einem Gottesdienst zu einem Demonstrationszug zu formieren. Ein weiteres Zeichen für die ver-

stärkten Spannungen zwischen Kirche und Staat in Polen ist eine Anweisung des Bischofs von Danzig, Lech Kaczarek, an die Priester seiner Diözese, einer vom Danziger Bürgermeister zur gemeinsamen Vorbereitung des Papst-Besuchs einberufenen Versammlung fernzubleiben.

# Rentenversicherung warnt vor "Liquiditätsklemme"

BfA-Präsident: Aus eigener Kraft nicht zu beheben

GISELA REINERS, Berlin Ohne dramatisieren zu wollen: Die deutsche Rentenversicherung hängt am Tropf. Gefahr ist im Verzug." Diesen warnenden Satz äu-Berte bei einem Presseseminar in Berlin der Präsident der Bundesversicherungsanstalt (BfA) für Angestellte, Klaus Hoffmann. Unter dem Hinweis, hier werde

"nicht in Pessimismus gemacht" und die BfA betreibe keine Schwarzmalerei, machte er deutlich, daß die Rentenversicherung 1984 in ernsthafte Liquiditätsschwierigkeiten komme, wenn nicht bald und wirksam geholfen werde. 1983 schaffe man es noch. die Liquiditätsklemme aus "Bordmitteln" zu überwinden; das sei 1984 nicht mehr möglich.

Es sei zwar, sagte Hoffmann, mit

der im Gesetz vorgesehenen Bundesgarantie Vorsorge getroffen, daß die Rentenversicherung nicht zahlungsunfähig werden könne. Hoffmann bemängelte es. daß der Rentenversicherung von der Regierung keine Daten für eine mittelfristige (vier Jahre) Berechnung der Rentenfinanzen zur Verfügung gestellt worden seien. Nur für 1983 seien die Daten vorgegeben worden: 3,5 Prozent Entgeltsteigerung, 2,35 Millionen Arbeitslose und eine Abnahme der Beschäftigtenzahl um 1,9 Prozent. Der Schätzerkreis habe sich deshalb darauf geeinigt, die Entgeltsteigerung und die Arbeitslosenzahl bis 1986 fortzuschreiben und bei der Beschäftigung eine Verbesserung um 0,45 Prozent für 1984 und die beiden Folgejahre von jeweils 0.56 Prozent zu unterstellen. Der BfA-Präsident äußerte seine Überraschung, daß nun am vergan-

spräch im Bundesarbeitsministerium, mitgeteilt worden sei, daß für 1984 eine Entgeltsteigerung von vier Prozent und eine Zunahme der Beschäftigtenzahl von 0,5 Prozent angenommen werde. Diese Rechnung verbessere die Liquiditätsrechnung der Rentenversicherung jedoch nur marginal, da sie nur mit 650 Millionen Mark zu Buche schlage. Es müsse jedoch schon mit Skepsis betrachtet werden, daß die Tarifabschlüsse, die bisher unter den angenommenen 3,5 Prozent geblieben seien, sich im nächsten Jahr verbesserten. Es sei im Gegenteil damit zu rechnen, daß dann der Arbeitszeitverkürzung statt Tarifanhebung der Vorzug gegeben werde.

genen Sonntag, bei einem Ge-

Hoffmann rechnete vor, daß die Reserven der Rentenversicherung - wenn nichts Einschneidendes passiere - spätestens im September 1984 restlos aufgebraucht seien. Bereits im April dürfte der Wert von 0,3 Monatsausgaben unterschritten sein (0,28). (Eine Monatsausgabe ist als Schwankungsreserve vorgeschrieben.) Selbst wenn die Regierung beschließe, daß die Sonderzahlungen der Arbeitnehmer wie Urlaubs- und Treuegeld sowie 13. Gehalt gezwölftelt und mit Sozialabgaben belegt werden, helfe das nicht. Denn die Sonderzahlungen würden am Jahresende geleistet und damit erst 1985 kassenwirksam. Außerdem seien die der Rentenversicherung zufließenden Beträge bisher von der Bundesregierung mit 2.9 Milliarden Mark zu hoch angesetzt worden. Inzwischen würden nur noch 2,2 Milliarden veranschlagt. Seite 10: Rückendeckung

# Mexiko und Brasilien suchen Weg aus der Wirtschaftskrise

Konferenz in Cancun / "Keine Allianz der Schuldner" DW. Cancun

Die Staatschefs Mexikos und Brasiliens, Miguel de la Madrid und Joso Figueiredo, wollen gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um ihre Länder aus der schweren Wirtschaftskrise zu führen. Maßnahmen zur gegenseitigen Hilfeleistung sollen auf einer Gipfelkonferenz ausgearbeitet werden, die gestern im mexikanischen Badeort Cancun begann. Mexiko und Brasilien sind die

beiden höchstverschuldeten Länder der Dritten Welt. Die mexikanischen Auslandsschulden werden auf 83 Milliarden Dollar geschätzt, Brasiliens Verpflichtungen im Ausland auf etwa 90 Milliarden, Beide Länder haben erhebliche Probleme, allein die Zinsen für ihre laufenden Zahlungsverpflichtungen aufzubringen. Das meiste Geld schulden sie amerikanischen Großbanken.

Beiden Ländern droht außerdem die völlige Zahlungsunfähigkeit. Um einen Staatsbankrott mit unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft zu verhindern, bemühen sie sich mit Hilfe internationaler Organisationen um eine umfangreiche Umverteilung ihrer Schulden. Erschwerend hinzu kommt die ausufernde Inflation. Die brasilianische Inflationsrate liegt bei 110 Prozent, die Mexikos bei 100 Prozent.

Vor der Begegnung der Staatschefs war von beiden Seiten dementiert worden, daß es darum gehe, eine "Allianz der Schuldner" zu schmieden. Brasilien, das vor allem Maschinen und Fertigprodukte nach Mexiko liefert, möchte das System des Tauschhandels ausbauen, um für die Lieferungen mexikanischen Erdöls nicht mit den knappen Devisen bezahlen zu müs-

De la Madrid will seinen brasilianischen Amtskollegen auch über die Bemühungen Mexikos informieren, zusammen mit Kolumbien, Venezuela und Panama eine friedliche Lösung der Konflikte in Mittelamerika zu finden. Beide Staaten haben sich für die Beilegung der Konflikte auf dem Verhandlungswege ausgesprochen. Die betroffenen Nationen sollten ohne Einwirkung Dritter ihre Dispute regein. In diesem Zusammenhang dürfte auch der Besuch von US-Außenminister Shultz in der vergangenen Woche in Mexiko zur

Sprache kommen.

# DIEWELT

# Wort zum Frieden

Von Horst Stein

Es hat schon seine Richtigkeit, daß die großen Kirchen sich der Ängste annehmen, die ihre Völker bedrücken, Gläubige wie Ungläubige gleichermaßen. Auch wenn ihr Auftrag nicht von dieser Welt ist, so haben sie ihm doch in dieser Welt zu gehorchen. Die Spannung zwischen Wirklichkeit und Transzendenz prägt denn auch folgerichtig das lang erwartete "Wort zum Frieden", mit dem sich die Deutsche Bischofskonferenz ebenso behutsam wie deutlich in die Diskussion über Nachrüstung und nukleare Abschreckung einschaltet.

Natürlich maßen sich die Oberhirten nicht an, die spezifische Verantwortung der Politiker zu ignorieren, indem sie etwa den gegenwärtigen Stand von Abrüstungsverhandlungen bewerteten oder über die Angemessenheit von Nachrüstung und Rüstungsverzichten urteilten. Ihr Respekt vor dem, "was des Kaisers ist", das heißt vor der eigenständigen Verantwortung der Regierungen und Politiker, legte ihnen nicht minder Zurückhaltung in der Frage nahe, ob denn die Option eines defensiven Ersteinsatzes nuklearer Waffen erlaubt sei oder nicht.

Der deutsche Episkopat faßte seinen seelsorgerischen Auftrag anders auf: Ihm ging es darum, eine Art Doppelstrategie von Kriegsverhinderung und Friedensförderung zu entwickeln nach dem Motto, das dem Hirtenwort auch voransteht: Gerechtigkeit schafft Frieden. Aber die Bischöfe fühlten sich auch frei genug, nachdrücklich an die Pflicht zu verantwortbarer Abrüstung zu erinnern und daran, daß nukleare Abschreckung auf Dauer kein hinreichend verläßliches Instrument der Friedenssicherung sei.

Dies ist ein Appell an die Phantasie und die Willenskraft aller Regierungen, sich dem bloßen Sog der Sachzwänge kreativ zu widersetzen. Dem Ruf nach Vorleistungen halten sie darum konsequent entgegen, daß diese die eigene Sicherheit und das legitime Eigeninteresse nicht gefährden dürften.

Keiner soll sagen, dies hätten NATO-Bischöfe geschrieben!

# Europa live

Von Ulrich Lüke

L's war schon immer etwas teurer, einen besonderen LGeschmack zu haben. Das Europäische Parlament hat sich gestern darin gefallen, in einem Brüsseler Kongreßsaal eine Sondersitzung abzuhalten, obwohl es über einen voll funktionsfähigen Plenarsaal in Luxemburg hätte verfügen können. Der wäre nicht nur technisch besser gewesen, seine Benutzung hätte auch Geld gespart. Die zusätzlichen Kosten der Brüsseler Sitzung müssen dagegen gerade angesichts des Beratungsthemas Arbeitslosigkeit peinlich wirken. Aber einer Minderheit von Europa-Abgeordneten, vor allem aus Großbritannien, ging es um eine Demonstration zuGunsten Brüssels als Sitzungsort.

Die Initiatoren dieser Aktion – das steht schon nach den ersten Beratungsstunden fest – haben das Gegenteil erreicht. Nach dieser Sitzung in zu engen Räumen, in schlechter Luft und ohne ausreichende technische Kapazitäten werden noch mehr Abgeordnete als bisher die Qualitäten ihres "Stammquartiers" Straßburg zu schätzen wissen.

In der Sache, um die es auf der Brüsseler Sondersitzung geht, hat das Europa-Parlament dagegen wieder einmal bewiesen, daß es besser und konkreter zu arbeiten weiß als die anderen EG-Institutionen. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Europa erarbeiteten sie in einer sehr ernsthaften Debatte konkrete Vorschläge. Zum Beispiel den, die Mittel des EG-Sozialfonds kräftig zu erhöhen und sie fast ausschließlich zur Förderung der Berufsausbildung arbeitsloser Jugendlicher zu verwenden. Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hatte diesen Vorschlag gestern als amtierender EG-Ratspräsident akzeptiert.

Das Deutsche Fernsehen tat gut daran, diese Parlamentsdebatte live zu übertragen. Sie belegte, daß Europa sich doch bewegt – auch wenn man genau hinschauen muß.

#### UNO-Rituale

Von Hans Germani

ie Pariser Namibia-Konferenz - Schirmherr: die Vereinten Nationen – hat zumindest diesen Erfolg erzielt: Die langjährige Arbeit der fünf westlichen Vermittlerstaaten, darunter die USA und die Bundesrepublik, ist gründlich torpediert. So ließ das Gremium auf der Konferenz allein den Moskau-hörigen Swapo-Führer Sam Nujoma als Sprecher für Namibia auftreten. Die Forderung Südafrikas, auch andere, demokratische Namibia-Parteien zur Konferenz zuzulassen, waren vom UNO-Generalsekretariat abgeschmettert worden. Entsprechend stellten Nujomas Herren, die Sowjets, die stärkste Delegation in Paris.

Die Veranstalter interessierten sich nicht dafür, daß die vorerst letzte Offensive der Swapo, im Februar/März aus Angola vorgetragen, mit der Zerschlagung ihrer 800-Mann-Elitetruppe endete, von denen die Hälfte getötet wurde. Kein Wort auch darüber, daß die Guerrilla in anderthalb Jahren von 12 000 auf 7000 Mann geschrumpft ist, meistenteils, weil die Kämpfer desertierten. Die Swapo bleibt weiterhin als "einzige Vertretung" Namibias anerkannt.

Natürlich hat die UNO-Konferenz nicht versäumt, Südafrika der Destabilisierung Angolas anzuklagen. Das übliche Ritual. Es ist das angolanische Regime selbst, das sich durch seine prosowjetische Diktatur und den darin begründeten Aufstand des Angola-Volkes (unter Savimbi) destabilisiert und den Abzug der Kubaner verweigert.

Die UNO-Konferenz blieb nicht folgenlos. Schon hat der Vorsitzende der stärksten Partei Namibias, Dirk Mudge, erklärt, eine Wahl unter Aufsicht einer so parteiischen UNO sei endgültig inakzeptabel. Südafrikas Außenminister Botha unterstützte ihn in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen: Eine UNO. die so eindeutig Partei für Sowjetsatelliten ergreife, sei zur Überwachung einer freien Wahl nicht tauglich. Sie wäre in der Tat wohl so "frei" wie eine Wahl in Afghanistan unter sowjetischer Aufsicht.



# Habe die Ehre, lieber Herr Hitler

Von Herbert Kremp

X/enn die angeblichen Tage-VV bücher Hitlers den Bürger am Kiosk etwas lehren, dann ist es der innere Zusammenhang zwischen Weltgeschichte und Preiserhöhung für eine Illustrierte. Glaubwürdigem Vernehmen nach war das "Dokument von weltgeschichtlichem (Klaus Harpprecht im "Stern-TV") bereits im vergangenen Herbst auf der Rampe, doch wurde der Start auf April dieses Jahres umdisponiert, weil just in diesem Monat der Preis für das Bil-

derblatt von DM 3,- auf DM 3,50

kletterte. Geld regiert die Welt -

mithin auch ihre Geschichte?

Von diesem Zusammenhang abgesehen, können wir einen zweiten registrieren. Nachdem die Enthüllungsgeschichte über den Fundamente-Filz der Neuen Heimat an der Illustrierten vorbei in die Spalten des benachbarten "Spiegel" gerauscht war und Rudolf Augstein im deutschen Alleingang für die jüngste Magazin-Ausgabe den properen Andropow unter die Leute brachteseit 21. Februar kostet der "Spiegel" DM 4,- anstatt DM 3,50,-, holte die Illustrierte eilends zum Gegenschlag aus. Um Andropow aus der Aufmerksamkeit zu verdrängen, zog sie das Erscheinen des "Dokuments von weltgeschichtlichem Rang" um drei Tage auf Montag vor. Und siehe da, es gelang: Von Hitler reden sie jetzt alle, von dem fernen Nachfolger Stalins kein Mensch. Holt uns die Vergangenheit ein?

Über die Echtheit oder Unechtheit der aus dem Dunkel gegriffenen Hitler-Skripten sagt das freilich nichts aus. Wohl aber verstärkt die offenkundige Hegemonie des Marktes über alle Dispositionen den Verdacht, daß die strenge Methodik historischen Quellenstudiums dem Ringen um publizistische Machtanteile geopfert worden sein könnte. Dies läge in der Natur des Mediums, wie der renommierte Kölner Historiker Hillgruber am Dienstagabend über den flugs geöffneten ZDF-Kanal anmerkte. In dieser Natur blühen auch Plastik-Blumen; im zeitgeschichtlichen Falle ist das einfach eine Sache des Arrangements, des Aufbereitungs-Ikebana. Die Illustrierte verschweigt Herkunft des Materials schickt die Rechercheure in Quarantane, packt Zeitzeugen samt Hauptreporter Heidemann in einen nicht hinterfragbaren Werbefilm und läßt einen in die Historikerrunde delegierten Chefredakteur erklären, das alles sei für die "erwachsene Öffentlichkeit" bestimmt.

Damit reimt es sich nun auf ironische Art, daß der durchaus erwachsene Kronanwalt der Hitler-Story, der Cambridge-Historiker Trever-Roper, innerhalb kurzer Erfahrungszeit glatt umgefallen ist. Hatte er in der vergangenen Woche in der Londoner "Times" noch die Echtheit der Tagebücher bestätigt, gab er im ZDF-Kanal seine "Meinungsänderung" kund. Das Mitglied des "Times"-Direktoriums, angesichts des Quergeschäfts mit der deutschen Illustrierten zwischen die Mühlsteine der Weltgeschichte und einer Zeitungsauflage geraten, machte auf dem Bildschirm einen geschlagenen Eindruck: "Ich glaube nicht, daß die Herkunft der Dokumente feststeht. Die Beweislast liegt bei denen, die sie kennen. Es handelt sich um Fälschungen, solange das Gegenteil nicht bewiesen

Ein Schlag in die Galaxe, eine einzigartige Bekundung des Mißtrauens gegen das "Dokument von weltgeschichtlichem Rang", dessen genaue Prüfung ihm wie anderen Historikern verweigert wurde. Hitlers 60 Tagebücher. bislang nur kriminaltechnisch gesichtet und beurteilt, werden in der Grauzone der Ungewiß-



Hitler-Idylle

heit bleiben, bis sich eine internationale Historiker-Kommission (Prof. Hillgruber) ihrer fachlich annehmen kann. In der Zwischenzeit jedoch wirkt der auf den Markt geschleuderte Stoff stark und möglicherweise verformend auf das Geschichtsbild ein. Hitler wandelt sich durch Unbewiesenes, durch bloße Mutma-Bung, für die eine einzige Publikation das Monopol der Manipulation besitzt. Genau gezielt auf das 50. Jahr der Machtergreifung wird er zu einem Herrn vom anderen Stern.

Denn er war "ein normaler Mensch – einer wie wir", harmlost der frühere Brandt-Ghostwriter Harpprecht in seinem Barden-Film für die Illustrierte. Na also: Grüß Gott, lieber Führer Adolf Hitler. Aus den rätselhafterweise kontinuierlich gebliebenen Schriftzügen der Tagebücher stiehlt sich ein fast liebenswerter Mensch hervor. Nicht, daß man ihn jetzt in einen Invalidendom packen würde, weit gefehlt. Aber der deutsche Stammtisch arbeitet ihn nun als den deutschen Staatsmann auf, der (mit den Briten) Frieden wollte und deshalh die Panzer vor Dünkirchen stoppte und den Heß abspringen ließ; als den Staatsmann, der auf eine persönliche Verantwortung für die Judenvernichtung nicht festzunageln ist weil er doch schrieb. Man müsse für diese Juden einen "Platz im Osten finden, wo sie sich selbst ernähren könnten". War das nicht vor- und fürsorglich?

Das ist nicht nur Geschichtsklitterung, das ist Politik. Sie will einer neuen Hitler-Diskussion den Weg bahnen, in der deutsche Unberechenbarkeit und Labilität 38 Jahre nach dem Krieg und 50 Jahre nach der "Machtergreifung" eine wiederholte, vor allem im kommunistischen Lager ersehnte Bestätigung finden könnten. Der Intelligenz der Illustrierten unterstellen wir solche Pläne nicht. Dann eher noch Hitlers Intelligenz, der, wenn er wirklich Tagebuch geschrieben hat, die Nachwelt zu desinformieren trachtete. Dieser kritische Gedanke kam der Illustrierten nicht. Überhaupt: Wie Augstein die Tugend des kritischen Journalismus vor Andropow verloren hat, so Nannens Nach-Mannschaft vor Hitler. Geschäftige Autoritätsgläubigkeit gegenüber falschen Autoritäten.

# IM GESPRÄCH Roger Asmussen

# Minister und Uhu-Vater

Von Bernd Lampe

In den zwölf Jahren, in denen die schleswig-holsteinische CDU mit Aschleswig-holsteinische CDU mit absoluter Mehrheit regiert, hat es fünfmal einen Wechsel an der Spitze des Finanzministeriums gegeben; das lag daran, daß die Ressortchefs bis auf eine Ausnahme mit neuen wichtigen Amtern betraut wurden. Mit Roger Asmussen ist nun ein Volkswirt zum Finanzminister berufen worden – seine Vorgänger in diesem Zeitraum waren Juristen Juristen.

Bei Asmussen, dem das Etikett spröde zu sein anhaftet, kann leicht der Eindruck entstehen, meister-haft Zahlenwerke auf Kosten krea-tiver Phantasie zu beherrschen. Als Neuling im Landtag ging er 1971 aus Neigung in den Finanzaus-schuß und war in den letzten zehn Jahren Vorsitzender dieses Gre-miums. Standen finanzpolitische Entscheidungen an, so wollte er sie von der Sache und vom Machbaren her getroffen wissen. Kaum einer seiner Landtagskollegen vermochte ähnlich mit den Daten des Haushalts umzugehen; für ihn ist das die in Zahlen gegossene Politik, die den Handlungsspielraum bestimmt. Das führte dazu, daß seine Sachkompetenz mit Nüchternheit verwechselt wurde.

Als Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Westküste praktizierte Asmussen bei der Beratung von Firmen Marktwirtschaft, die für ihn schon seit seinem Studium das optimale Wirtschaftssystem ist. Das war für ihn auch der Grund, sich bei der CDU zu engagieren, da die christlichen Demokraten seinen Vorstellungen von einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung am meisten entsprachen. So schloß er sich 1964 der Jungen Union an und trat 1968. als er nach Dithmarschen an der schleswig-holsteinischen Westküste zog, in die CDU ein. Asmussen wohnt heute mit seiner Familie vor



Zahlen, die Politik bedeuten: Ro

den Toren Heides in einem Ban

ernhaus. Das entspricht auch dem

Naturell des 46jährigen, der in der Nähe von Bremerhaven auf einem Dorf einen Teil seiner Kindheit verbrachte und seitdem immer einen engen Bezug zur Natur hatte. Auf seinem Hof widmet sich der Finanzexperte einer ausgefallenen Freizeitbeschäftigung, die für ihn mehr als ein Hobby geworden ist: Er züchtet Uhus. Mit Bestürzung hatte Asmussen nach einem Umbau seines Hauses festgestellt, daß dort lebende Schleiereulen verschwunden waren. Das brachte ihn auf den Gedanken, aktiv für den Artenschutz einzutreten. In großen selbst gezimmerten Volieren begann er Uhus zu züchten, um sie später auszuwildern. Drei Paare brüten zur Zeit. Die ersten Uhus wurden inzwischen in die Freiheit entlassen. Seit mehr als zwei Jahren leitet Asmussen als Vorsitzender des Landesverbandes Eulen-Schutz ein Programm zur Wiedereinbürgerung des Uhus in Schleswig-Holstein

ت ت ت

TE TA

---

全建 12%。

Martin Alle

San eligi

2 148.5.

beifer s

Tarre .

S 200-

CT.Commercial

Tent # 107/

The Aussessen

337

differing"

# Falscaure

splange die

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### **NEUE RUHR ZEITUNG**

Nichts, aber auch gar nichts ist normal im deutsch-deutschen Verhältnis. Seit der Zementierung der Spaltung Deutschlands kann "Nachbarschaft" oder gar "gutnachbarlichen Beziehungen" keine Rede sein. Die über 1000 Kilometer lange Grenze von Schwerin in Mecklenburg bis Sonneberg in Thüringen und die Mauer, der Stacheldraht und die KZ-Türme rund um West-Berlin sind weltweit die brutalsten Grenzen. Es gibt auch nur annähernd keine vergleichbare Perfektion in der Abwehr und Abschreckung, der Bedrohung und der erkennbaren Morddrohung, wie von der politischen Führung der DDR seit nun gut zwei Jahrzehnten praktiziert. Das festzustellen bleibt notwendig. solange der mitteldeutsche Polizeistaat die Abgrenzung gegenüber dem freien Teil Deutschlands zur obersten Richtschnur seiner Politik macht. Ursache und Wirkung dürfen nicht verwechselt werden. wenn über den Tod des Transitreisenden Rudolf Burkert diskutiert wird - und die Akten jetzt vorerst geschlossen werden.

#### LE FIGARO

Die Pariser Zeitung stellt fest, daß die Europäische Gemeinschaft trotz aller Ge-fährdungen und Probleme bestehen blei-

Der "Aufbau Europas" ist in den Hintergrund der Sorgen der Völker und vor allem der Regierungen gerückt...Wenn morgen Spanien und Portugal beitreten, werden diese Unterschiede möglicherweise ausufern, und Europa erreicht seine kritische Größe, die das Zerreißen und das Auseinanderbrechen auslösen könnte. Diese Aussicht wird in dem Maße stärker. wie die wirtschaftlichen Entwicklungen in den Mitgliedsländern auseinanderdriften – allerdings weniger, als man oft meint, denn Lan-

der, die in einer mehr oder weniger starken Krise stecken, sind die Regel. Eine große Ausnahme ist die Bundesrepublik, deren heute wirtschaftliches und morgen zweifellos auch politisches Gewicht die Partner zu erdrücken droht . . . Die EG ist außerdem seit Jahren von dem Wirtschaftskrieg bedroht, der den Planeten erschüttert. Japan, die neuen Industrieländer der Dritten Welt, die USA ... versuchen Europa ihre Gesetze aufzuzwingen. Und Europa reagiert oft genug nicht als solches, sondern jedes Mitglied verteidigt sich selbst oder führt eigene Gegenangriffe und täuscht dabei seine Partner. Trotz allem bleibt Europa eine solide Konstruktion. Die Volkswirtschaften der Mitglieder sind heute derartig miteinander verbunden, die Solidarität in jedem Bereich ist so unerläßlich geworden, daß man sich . . . den Austritt des einen oder anderen Landes oder die Auflösung der Gemeinschaft kaum vorstellen kann.

### THE TIMES

Das Gipfeltreffen vom letzten Jahr in Versailles war vom transatlantischen Streit um die sibirische Erdgasleitung geplagt. Nun scheint die Gefahr zuzunehmen, daß der Gipfel des nächsten Monats in Williamsburg von einem weiteren transatlantischen Streit über verschiedene Gesichtspunkte des Ost-West-Handels überschattet wird. Falls dies geschieht, wird es dem atlantischen Bündnis schaden, dessen Entschlossenheit ohnehin schon wegen der Stationie-

auf die Probe gestellt wird. ... Eine gemeinsame Haltung des Bündnisses ist dringend erforderlich. Sie ist aber nur zu erreichen, wenn sowohl Europa als auch die Vereinigten Staaten die Haltung und die Interessen der jeweils anderen Seite des Atlantiks stärker berücksichtigen.

rung von Mittelstreckenraketen

# Uwe Ronneburger oder Der lange Marsch durch die Hierarchie

Anmerkungen zu seiner Wahl zum stellvertretenden Fraktionschef der FDP / Von Georg Schröder

TX7ar das nicht erst vorge-YV stern, daß Uwe Ronneburger auf dem Berliner FDP-Parteitag als Gegenkandidat Hans-Dietrich Genschers antrat, als der Mann, den die Gegner der Wende auf ihren Schild gehoben hatten? Und war es nicht erst im März, daß Uwe Ronneburger als Landesvorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein die Verantwortung mittrug, den Wählern gleichzeitig ein Landesbündnis mit den Sozialdemokraten zu empfehlen und ihnen zähneknirschend Bundestags-Stimmen für die Fortsetzung der neuen Koalition in Bonn abzuverlangen? Welches Desaster für die Liberalen im Norden durch diese Schizophrenie verursacht wurde, weiß jedermann. Ronneburger auch. Warum sonst hätte er sofort den Landesvorsitz nieder- noch links schlägt.

gelegt? vergessen hat, kommt man aus Mischnick sich stark für Rondem Kopfschütteln darüber neburger gemacht haben. Ihr derung der Union, auch im

Uwe Ronneburger, ein ehrenwerter Mann gewiß, aber doch ein schwankendes Rohr, nun zu einem der drei stellvertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der FDP gewählt wurde. Gewählt im übrigen nicht von den Abgeordne-Fraktion, den es ja immer noch gibt, sondern von den Freunden Genschers und Mischnicks in einer Kampfwahl gegen den in Düsseldorf abgewählten Landesvorsitzenden Nordrhein-Westfalen, Burk-

hard Hirsch. Im zweiten Wahlgang schmolzen dessen zwölf Stimmen auf neun zusammen. So kann man denn davon ausgehen, daß in der 35 Köpfe zählenden FDP-Bundestagsfraktion neun Abgeordnete sind, deren Herz auch heute

Natürlich liegt es auf der Wenn man das alles nicht Hand, warum Genscher und nicht heraus, daß eben dieser Verein ist klein, sehr klein ge- Bundestag nach links an die Lust ist. Da ist ein Holsteiner den?

worden. Der Scherbenhaufen ist noch nicht aufgeräumt und schon gar nicht ist das zerschlagene Prozellan gekittet. Da muß Integrationswille deschließlich und endlich war denn nicht Ronneburger schon ten des linken Flügels der einmal, und zwar von 1973 bis 1975, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfrak-

> Das ist alles gut und wahr. Nur wird dem staunenden Volk an diesem Fall Ronneburger nicht geradezu demonstriert, wie schwierig es dem Wähler gemacht wird, wenn er sich fragt, welche Politik er fördert, wenn er der FDP seine Stimme gibt?

> Was ist links, was ist rechts in der FDP? 1949 beanspruchten die Freien Demokraten wie selbstverständlich die Plätze rechts im Bundestag. 1969 machten sie von ihren Plätzen aus linke Politik und wehrten sich energisch gegen die For-

Seite der SPD zu wandern. Nun decken sich die Platzordnung und die Politik wieder.

An solchem Beispiel wird sichtbar, welche Schwierigkeit es bedeutet, allezeit ein echter standfester FDP-Mann zu sein. Aber was ist ein echter Liberaler? Das ist die Dauerfrage, auf die man in der FDP seit 1949 eine Antwort sucht, meistens aber derer zwei fand.

Das eben sei liberal, daß man den Bogen weit spanne, daß man Persönlichkeiten mit differierenden Meinungen toleriere: Wir haben das oft gehört. Ein Stück Wahrheit steckt mit Sicherheit in solcher Behauptung. Aber ebenso sicher ist hier die Ursache für Abspaltungen, ja Spaltungen, die im Grunde seit 1949 immer wieder die Existenz der FDP bedrohen und mehr als einmal aus

Wandern des Ronneburgers Fraktionsvorsitzender wer-

Landwirt, sehr betont evangelisch und durch viele Jahre hindurch aktiv in der Kirchenleitung der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins, auch Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche. Da war es schon nicht überraschend, daß er wie so viele evangelische Bauern im benachbarten Niedersachsen in den ersten Jahren der Bundesrepublik sich auf dem Weg über die Deutsche Partei der FDP anschloß.

Aber eben diese FDP, gerade in Schleswig-Holstein, marschierte links ab. War Ronneburger nun nur noch ein Aushängeschild? War sein Stell-vertreter im Landesvorsitz, der "Stern"-Redakteur Heiner Bremer, der wirkliche Steuermann? Bremer ist inzwischen aus der FDP ausgetreten. Ronneburger, von Natur ein kon-Drohung zur herben Realität servativ fühlender Mann, tat dies nicht. Aber mußte er des-Es ist doch nicht so, daß das halb gleich stellvertretender



Dar entally

B TO STATE OF THE STATE OF THE

ende, als er die Hitler-Tagebücher noch als "authentisch" bezeichnet hatte, mit fast jeder neuen öffentlider ihr Kronzeuge sein sollte, im Se Se deutschen Fernsehen, wonach die-

THE STEE SELECT

26 - 25 July 1

Time grade Aura GED LOLLS - ----The section of The second THE CHARLES The State of the S net seiter mit 2.1.3. 二里里面是 Gegenstelle Et 

; ser Gemessendig THETME Londoner Fan Article Londre Bondale

ses Autorites

imer Linder meret

とは、 1975年 - 

"Hitlers Tagebücher" werden bei der "Times" zum Alptraum

Von FETTZ WIRTH

se der letzten Tage zu bringen."

chen Außerung sich und seinem

Blatt noch größeren Schmerz zuge-

Das letzte Verdikt des Mannes,

se Tagebücher als Fälschung be-

trachtet werden müssen, solange

ihr Wahrheitsgehalt nicht bewie-

sen sei, ist praktisch innerhalb von

72 Stunden die absolute Umkehr

vom zuvor noch fast enthusiasti-

schen Urteil über ihre Authentizi-

Beide haben einen guten Ruf zu

verlieren. Die "Sunday Times" den

der besten Sonntagszeitung im

Lande, Trevor-Roper nicht nur den

eines erstklassigen Hitler-Sachver-

ständigen, sondern den eines hoch-

respektierten Historikers. Was für

die Zeitung noch schlimmer ist:

Sie ist ein gebranntes Kind und vor

17 Jahren schon einmal zwei italie-

nischen Nonnen aufgesessen, die

angebliche Mussolini-Tagebücher

gefälscht hatten und sie dem Blatt

Cind angesehene Historiker Ge-

Dfangene von Umständen und

Situationen, so daß sie zwar nicht

die Geschichte, aber doch ihre

eigenen Statements rasch schrei-

ben müssen? Diesen Eindruck

vermittelte der namhafte Cam-

bridge-Professor und NS-Kenner

Hugh R. Trevor-Roper. Da wurde

er tagelang als Kronzeuge für die

Echtheit der Hitlerschen Tagebü-

cher genannt. Noch in dem

"Stern"-TV-Schnellschuß "Der

Fund" machte er scheinbar be-

weiskräftige Aussagen. Doch in

dem anschließenden Live-Streit-

gespräch des ZDF "über die Fol-

gen einer Entdeckung" revozierte

er, man habe ihn getäuscht. Und

er schob die Beweislast dem

"Stern" zu, der sich nach wie vor

weigert, Roß und Reiter auf dem

Wege vom Flugzeugabsturz am

21. April 1945 bis zur angeblich

sensationellen Entdeckung zu

Trevor-Roper: Die Dokumente

müssen als Fälschung angesehen werden, solange die Echtheit

nicht bewiesen ist. Bereits als of-

fensichtliche Fälschung erschie-

nen ihm die Papiere von Rudolf

Heß. Auch andere Historiker wie

fligt hat.

für 100 000 Pfund verkaufen lie-ßen. Gebjude der "Sunday Times" is der Londoner "Grays Inn Rock" herrscht eine Stim-Der Schaden war damals freilich nicht so hoch, wie allgemein vermutet wurde. Die Entlarvung der mung wiesie bei Boxern am Mor-gen nich einem schweren K-o.-Schlag agzutreffen ist: Man ist be-Fälschung dauerte damals ganze zehn Minuten, bis ein Experte her-ausgefunden hatte, daß die Non-nen das falsche Papier benutzt hat-ten. Bis dahin hatte die "Sunday Times" 30 000 Pfund gezahlt, die nicht mehr wieder eingetrieben nommer und weiß immer noch nicht gnau, was einen getroffen hat Set jenem Tag, an dem sich die Relakteure des Blattes im Besitz enes "Welt-Scoops" wähnten und hn den Lesern in achtspaltiwerden konnten. Es war nicht so sehr dieser Schaden, der damals die Redakteure schmerzte, es war ger Aufmachung der Schlagzeile De Geheimnisse von Hitlers Kreg verkauften ist ihnen ihre die Schadenfreude der Konkurrenz, die weh tat. haße journalistische und histori-sene Ware buchstäblich unter den Und weil man offenbar dem Vorwurf vorbeugen wollte, durch die-Händen zerbröselt. Ein leitender ingestellter des Hauses: "Wir befinden uns im Augenblick in einem

sen Schaden nicht klug geworden zu sein, ließ der Times-Verlag" am Dienstag eine bemerkenswerte Zustand, in dem wir versuchen, Mitteilung in die "Times" einrük-Sinn und Vernunft in die Ereignisken, mit der das Haus quasi zu sich selbst auf Distanz ging. Der Kauf-Es ist kein leichtes Unternehvertrag mit dem "Stern" sei mit der men, denn - um im Boxerbild zu "News Corporation" abgeschlosbleiben - in diesem Gefecht ist sen worden, der "Eltern-Geselloffenbar nicht nur die Zeitung schaft" des "Times"-Verlages, selbst k. o. geschlagen worden, ihr Für Eingeweihte wird der Sinn Sekundant ist mit auf die Bretter dieser scheinbar belanglosen oder gegangen. Dieser Sekundant ist ihr zumindest rätselhaften Mitteilung eigener Direktor, Hugh Trevor-Roschnell klar: Hier hat nicht so sehr per, der seit dem letzten Wochen-

die Chefredaktion der "Sunday Times", sondern Rupert Murdoch selbst, der Chef der "News Corporation", seine Finger mit im Spiel gehabt. Inzwischen ist klar: Murdoch selbst hat die Kaufverhandlungen geführt und schließlich die Summe von 400 000 Dollar vereinbart. Am Mittwoch nun war Murdoch

wie aus dem Hause der "Sunday Times" zu erfahren ist, wieder in Hamburg, um mit dem "Stern" nach den Ereignissen der letzten Tage diesen Kaufvertrag wieder aufzubrechen und neu auszuhandeln. Wie aus gut informierter Quelle im "Times"-Verlag zu erfahren war, ist bis zur Stunde von Murdoch noch kein Dollar von der ausgehandelten ursprünglich Kaufsumme von 400 000 Dollar an den "Stern" gezahlt worden.

In diesen Verhandlungen Murdochs in Hamburg geht es nach Auskunft aus dem "Times"-Haus um einen weiteren entscheidenden Punkt: Murdoch möchte mit dem "Stern" zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommen, ein unab-

"Zweifel sind eher gewachsen" Walther Hofer, Andreas Hillgruber, Eberhard Jäckel, David Irving und Gerhard Weinberg (ebenfalls ein zunächst wohlwollender "Stern"-Gutachter) meldeten schwerwiegende Bedenken an, so daß ZDF-Moderator Heinz Heiner Boelte am Schluß fest-

stellte: Die Zweifel sind eher

In dem "Stern"-Film vermoch-

gewachsen."

te Barbara Dickmann (ganz im Gegensatz zu dem konformistischen Coautor Klaus Harpprecht, der bereits die Echtheit als bewiesen ansah), ihre Partner bloßzustellen. So erklärte "Entdecker" Gerd Heidemann: Erst als sich Besuch von ehemaligen NS-Grö-Ben auf der von ihm erworbenen alten Göring-Yacht ansagte, da habe er sich Bücher über das Dritte Reich gekauft, "um mitreden zu können". Yacht-Besucher und SS-General Karl Wolff offenbarte, daß er Heidemann mit dem nun in Frankreich angeklagten Ex-Gestapochef Barbie und anderen im Falsifizieren von Pässen geübten Alt-Nazis in Südamerika

zusammengebracht batte. GISELHER SCHMIDT

The secrets of Hitler's war

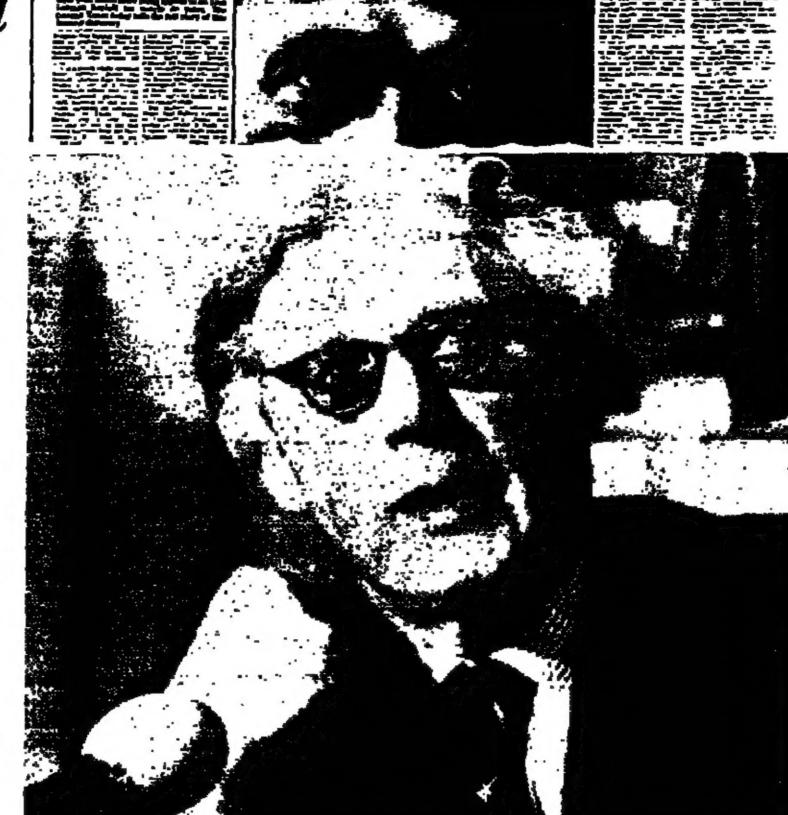

Urteil des Historikers und "Times"-Direktors Hugh Trevor-Roper über die Authentizität der angeblichen Hitler-Tagebücher verankatte die "Sonday Times", die Geheimnisse des Hitlerschen Krieges anzukün-

hängiges Komitee von internationalen Sachverständigen einzuberufen, das die Authentizität der Tagebücher prüfen soll

Die "Sunday Times" hatte ursprünglich die Absicht, am 15. Mai mit dem Abdruck der Tagebücher zu beginnen. Der Termin ist zur Stunde höchst fraglich. Sunday Times"-Sonder-Redakteur Philip Knightley: "Wir werden unseren Lesern in der nächsten Ausgabe zunächst einmal den Hintergrund der außergewöhnlichen Ereignisse dieser Woche schildern." Dabei wird zwangsläufig ihr eigener Sekundant Trevor-Roper nicht besonders glänzend dastehen.

Tatsächlich bat die eigenartige

Rolle, die Trevor-Roper in dieser Affare bisher gespielt hat, im "Times"-Haus eher Mitleid denn Zorn geweckt. Trevor-Roper selbst hat sich in seinem Haus in Cambridge eingeigelt und möchte nicht weiter behelligt werden. Dem "Daily Telegraph" vertraute er lediglich an, daß das Leben für ihn in den letzten' Tagen zur "Hölle" geworden sei. Die große Frage ist: Wie konnte ein so kluger, souveraner und seriöser Wissenschaftler sich so behende und spontan zu einem so fragwürdigen Urteil hinreißen lassen? Tatsächlich kritisiert man im \_Times"-Haus nicht so sehr das zunächst "authentische" Verdikt des Professors (ein \_Times"-Mitarbeiter: "Irren kann auch der beste Sachverständige"), sondern Art und Geschwindigkeit, in der dieses Verdikt zustande kam. Denn hier hatte sich ein Historiker nicht im "Fahrstuhl in die Hitlerzeit" zurückbegeben, sondern nahezu im

freien Fall. In der Redaktion der "Sunday Times" billigt man ihm trotzdem immer noch mildernde Umstände zu. "Er ist", so sagte ein "Times"-Mitarbeiter der WELT, "in dieser Affäre offenbar ein Opfer seiner Doppelfunktion als "Times"-Direktor und Historiker geworden. Der kommerzielle Druck, der sich aus seiner Rolle als "Times"-Direktor ergibt, war unwissentlich möglicherweise für ihn zu groß." Im nachhinein glaubt man bei

der "Sunday Times", daß zwei Dinge Trevor-Roper zu einem vor-

schnellen Urteil verleitet hatten diese Tagebücher seien authentisch: Er habe einmal zu sehr auf verbale Versicherungen der Stern\*-Rechercheure vertraut und sei zum anderen wohl von der Schatzkammer-Atmosphäre" in den Zürcher Tresoren, wo ihm für einige Stunden Einblick in die Dokumente gewährt wurde, überwältigt worden,

Die britische Historiker-Zunft freilich ist zu so viel Nachsicht und Mildtätigkeit nicht bereit, denn Trevor-Roper ist in diesen Kreisen zwar ein geachteter Mann, hat zugleich aber auch viele Feinde und Neider. Der Historiker A. L. Rowse nannte gestern in der "Daily Mail" den 69jährigen Trevor-Roper hämisch einen "jungen Mann, der es sehr eilig hat".

Diese Ausbrüche von Schadenfreude sind kaum überraschend, denn Trevor-Roper mag zwar auf den ersten Blick wie ein scheuer und zurückhaltender Mann wirken, in Wahrheit verbirgt sich hinter seinem etwas linkischen Außeren ein höchst temperamentvoller Polemiker, der zu beträchtlichem Zynismus fähig ist und sich in der Vergangenheit bittere Duelle mit Leuten wie Evelyn Waugh und Arnold Toynbee lieferte.

Die Art, in der er 1957 von Harold Macmillan zum "Professor Regius of History" in Oxford gemacht wurde, sah für einige Kollegen der britischen Historiker-Zunft nach Patronage aus, denn damals galt allgemein A. J. P. Taylor als Favorit für dieses Amt. Trevor-Reoper war stets ein ge-

achtetes, wenn zuweilen auch sehr unbequemes Mitglied des konservativen britischen Establishments. und es ist gewiß auch kein Zufall, daß Margaret Thatcher ihn in ihrer ersten \_honours list" im Jahre 1980 ins Oberhaus beförderte. Seither hat er sich den Titel des "Lord Dacre of Glanton" zugelegt, ein Name, den er eher wie ein Pseudonym trägt. Seinen Namen hat er sich als Hugh Trevor-Roper gemacht. Er wird nach den stürmischen letzten Tagen Mühe haben, ihn unbeschadet über die Klippen und historischen Untiefen dieser Affäre hinüberzuretten.

# Die "Vollkasko-Gesellschaft"das Ubel unseres Reichtums?

Von PETER GILLIES

ine sanfte, aber "verkannte Revolution" hat die Deut-schen erfaßt. Sie geht weit über geschichtliche Umbrüche wie 1789 in Frankreich oder 1917 in Rußland hinaus, weil sie erstmals auch breiteste Schichten begünstigt: Die Deutschen haben Einkommen und Vermögen erreicht, die "ohne geschichtliche Paralle-len" sind. Sie sind sich freilich ihres Wohlstandes nicht bewußt, sondern pflegen ihr Arme-Leute-Syndrom. Die Politik hat sich bisher als unfähig gezeigt, darauf zu reagieren.

Das von Kurt Biedenkopf gegrundete Institut für Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik (IWG) in Bonn sorgt mit diesen sperrigen Thesen wieder einmal für Gesprächsstoff. Instituts-Chef Meinhard Miegel hat mit der gestern vorgelegten Studie ("Die verkannte Revolution") Situation und Bewußtsein der Deutschen gegen den Strich gebürstet.

Die Thesen der Untersuchung so recht geeignet, Widerspruch hervorzurufen: Die Deutsind faktisch das reichste Volk der Welt, ihr Einkommen und vor allem – ihre Vermögen haben sich auf phantastische Weise erhöht und werden selbst bei einem iährlichen Wachstum von nur einem Prozent weiter kräftig zunehmen. 1983 verfügte jeder Haushalt der Bundesrepublik über ein durchschnittliches Vermögen von 230 000 Mark. Hinzu kommen Versorgungsansprüche von rund 130 000 Mark, Jeder 25. Deutsche lebt bereits in einem Millionärs-

Das Institut hat sich mit dieser Untersuchung auf ein Gebiet begeen, in dem die Wirtschafts- und Sozialwissenschaft viele weiße Flecken gelassen hat. Trotz aller Bewertungsprobleme zeichnet die Studie ein beeindruckendes Bild über die Entwicklung des Wohlstandes zwischen 1800 und dem Jahre 2000. Nicht der Ölpreis oder andere Widrigkeiten sind die Ursache des Zustandes, der heute als .Krise" definiert wird, sondern die verkannte Revolution", folgert Verfasser Miegel

Der wachsende Wohlstand im Spiegel der Zahlen

 Die Bevölkerung der Bundesrepublik hat bis Anfang der siebziger Jahre außerordentlich stark zugenommen und schrumpft seither mit zunehmender Geschwindigkeit (um etwa 200 000 Menschen jährlich). Im Jahre 2000 wird sie wieder so groß sein wie Mitte der sechziger Jahre.

 Die Deutschen werden älter. Von 1900 bis heute hat sich der Anteil der über 65jährigen verdreifacht, der der unter 18jährigen halbiert. Das Durchschnittsakter kletterte von Anfang 30 auf Mitte

 Die Haushalte werden immer kleiner, fast jeder dritte besteht nur noch aus einer Person.

 Im internationalen Vergleich verfügen die Deutschen über die höchsten Realeinkommen und gehören auch zur Spitzengruppe bei den Vermögen. "Arm ist heute nur noch eine Minderheit", meint die Studie, und selbst diese Armut sei nur relativ vor dem Hintergrund einer äußerst wohlhabenden Gesellschaft.

 Monatlich verfügt der Durchschnittshaushalt heute über netto 3400 Mark, pro Kopf über 1400 netto. Hinzu kommen unbekannte Einnahmen aus der "Schattenwirtschaft". Ein Drei-Personen-Haushalt kommt auf 3320 und in Familien mit fünf und mehr Personen sind es 5000 Mark - alles im Durchschnitt Knapp ein Viertel der Einkommen stammen nicht aus Arbeits-

einkommen, sondern aus staatli-

chen Transfers. Das Gesamtvermögen, errechnet zu den jeweils vorsichtigsten Bewertungen, wie das Institut betont, summiert sich auf 5,4 Billionen Mark plus 3 Billionen Mark an Renten- und Pensionsansprüchen. Haushalte mit zwei und drei Personen sind besonders einkom-

• Rund die Hälfte des riesigen Vermögens besteht in Immobilien, ein Drittel aus Geldvermögen, ein Fünftel aus Sachwerten und Beteiligungen. Das Auslandsvermögen der Deutschen wurde außer Be-

mens- und vermögensstark, bei

vier und mehr Haushaltsmitglie-

dern ist die Lage deutlich schwä-

 Rund 47 Prozent der Deutscher haben Grundbesitz, eine auch international beachtliche Quote. Besonders viel Immobilieneigentümer sind große Familien.

 Die relativen Gewinner der \_kometenhaften" Entwicklung waren in erster Linie Beamtenhaushalte. alsdann Angestellte und Rentner. Zu den Verlierern gehören Landwirte, Selbständige und Arbeiter. Oder anders: Die Gruppen mit den geringsten Lebensrisiken gewannen, die Wagnisbereiten verloren. Der Massenwohlstand wird im Einkommens- und Vermögensbaum der Statistik deutlich. Grö-Bere Haushalte stiegen tendenziell ab, niedrige in mittlere Klassen auf. Die eigentlichen Verlierer sind die Haushalte mit den geringsten Einkommen.

 Den höchsten Vermögenszuwachs erzielten die mittleren Einkommensschichten.

 Selbst bei einem Wachstum von nur einem Prozent in den nächsten zehn Jahren wird das Einkommen um 4000 Mark und das Durchschnittsvermögen pro Haushalt auf 282 000 Mark anwachsen.

"Die Bevölkerung muß lernen, ihren Wohlstand produktiv zu nutzen. Die Politik muß diesen Prozeß fördern", folgert die Studie. Denn mindestens ein Viertel, bald ein Drittel der Haushalte sind so wohlhabend, daß sie sich weitgehend selbst absichern könnten. Die erstaunlichen Vermögens-

werte ergeben sich aus dem stark gewachsenen Geldvermögen (einschließlich Wertpapieren, Schuldverschreibungen etc.), aus Grund und Boden, dem Sachvermögen an langlebigen Haushaltsgütern (ohne Reitpferde, Segelboote usw.); Kunst- und Wertgegenstände seien nur begrenzt berücksichtigt wor-

Aber die "reichen Deutschen" nutzen ihre Potenz nicht. Ihre Leens- und Existenzangst hat nicht ab-, sondern eher zugenommen. Trotz ihrer stattlichen Vermögen behandeln sie ihre Rücklagen "mit der Angstlichkeit des Notgroschens" vergangener Jahrzehnte.

Hierzulande erhalten Millionäre Kindergeld, sind sogar verpflichtet. Arbeitslosenbeiträge zu zahlen. Der Verfasser umschreibt die Mentalität so: "Gesunde verbringen aus Angst vor der Krankheit ihre Tage im Bett." Fast alle begehren Leistungen vom Staat (von anderen Steuerzahlern also), sind aber immer weniger bereit, diese Kosten auch durch höhere Steuern und Abgaben zu finanzieren.

Die Politik von 1983 arbeitet noch immer mit Vorgaben aus dem Jahre 1953, sie stellt heute jedoch fest, daß gegen die "Mehrheit der Wohlhabenden" nichts mehr zu bewegen sei. Nur drei bis vier Prozent der Deutschen können als relativ arm, rund zwei Prozent als reich bezeichnet werden.

So wie an der Vermögensspitze die Motivation verlorengeht, noch etwas zu "unternehmen", so sei auch die breite Mittelschicht von einer Risikoscheu und Rentiers-Mentalität erfaßt. Die Reichen seien der Starre und Apathie verfallen. Nachdenklich stimmt die Feststellung, daß Wohlhabende nur schwer zur Mehrung des Wohlstandes zu motivieren seien. Ob die Jugend, die auf massenweise Erbschaften rechnen darf, noch Beitrage zum Lebensstandard zu erbringen gewillt ist? Wie verhalten sich Erwachsene, die auf arbeitsfreie Einkommen zurückgreifen können, für die ihre Großeltern noch 48 Stunden in der Woche schwer schuften mußten?

Hinzu kommt, daß Wohlstand bereits Unwerturteile auslöst. Der goldene Füllhalter, das protzige Auto oder Haus, ein aufwendiger beeindrucken heute kaum mehr. Das aber könnte, so folgert der Verfasser, das Ende steiler Wachstumsraten sein.

Politisch vorrangig ist offenbar auch eine Lastenumverteilung zugunsten der Haushalte mit Kindern. Sie schnitten schlecht ab. ihr Beitrag wird unzureichend gewürdigt. Die überraschende Entwicklung hat aber auch noch andere Schattenseiten: Der Wohlstand wurde zu Lasten der Investitionen und mit hoher Stastsverschuldung erkauft. Würde man diesen Trend fortsetzen, beschädigte man das Wurzelwerk des Wohlstandsbaumes, warnt die Studie.

Deutsche wollen bewahren und nichts einsetzen

Verfasser Miegel beklagt die Eichhörnchen-Mentalität\* wohlhabenden Deutschen. möchten alles bewahren, aber nichts einsetzen. Jeder wolle sein Vermögen möglichst lastenfrei vererben, weigere sich jedoch, es für die eigene Sicherung einzusetzen. Diese vielmehr reklamiere man vom Staat (und werde darin von Politikern unterstützt). Die Politiker marschierten am Ende des sich wandelnden Bewußtseins. Nur am Rande ist aus der Studie zu folgern. daß die Förderung und Subvention von Hausbau und Sparvermögen wegen der gestiegenen Leistungsfähigkeit einzustellen seien.

Biedenkopf greift im Vorwort der Studie auf Ludwig Erhard und dessen Vision zurück, daß mit steigendem Wohlstand auch die Freiheit zunehme- sein Schicksal zunehmend in die eigene Hand zu nehmen. Dieser ordnungspolitische Widerspruch – mehr Wohlstand und gleichwohl der Schrei nach immer mehr kollektiver Sicherung - sei das ungelöste Pro-

Obgleich der Trend zur "Vollkasko-Gesellschaft" die Kräfte der Gesellschatft nicht stärke, sondern sie schwäche, setzte die Politik noch immer auf Sicherheit statt auf Risiko und Eigenvorsorge.

Heute werde deutlich, daß eine Politik, die nur auf Sicherheit setze, eben diese Sicherheit untergrabe. "Die für jedermann perfektionierte Sicherheit erweist sich als hochgradig anfällig", mahnt Biedenkopf. Schon längst sei die Illusion grenzenloser staatlicher Leistungsfähigkeit verflogen.

Dennoch bestehe die Chance. daß Erhards Vision heute Wirklichkeit werde: Ein Volk wirtschaftlich starker und leistungsfähiger Bürger könne sein Leben und die Risiken eigenverantwortlich gestalten und den Schwächeren solidarisch helfen. Die Politik müsse zur Kenntnis nehmen: "Der kleine Mann der fünfziger Jahre ist groß geworden."



# AUFWIND NUTZEN

Nach zwei enttäuschenden Konjunkturjahren zeigen sich in der Wirtschaft erstmals wieder deutliche Anzeichen für eine positive Entwicklung:

- Die Inflationsrate ist merklich zurückgegangen.
- Die Zinsen sind weiter gesunken.
- Die Probleme der Staatsverschuldung werden zielstrebig angegangen.
- In der Weltkonjunktur gibt es ermutigende Signale.

Nun gilt es, den Aufwind in der Wirtschaft durch aktives Handeln und durch Investitionen zu nutzen. An Ideen und Plänen mangelt es sicher nicht.

Sprechen Sie mit uns. Wir zeigen Ihnen einen Weg, Ihre Investitionen zinsgünstig zu finanzieren.

Deutsche Bank



# Wie Berlin ist auch Zypern in zwei Teile zerrissen

Nichts ist Zufall, alles ist Fü-gung", sagte der Berliner Verleger Axel Springer bei einem Abschiedsessen, das der Staatspräsident der Inselrepublik Zypern, Spyros Kyprianou, für ihn in seinem Amtssitz in Nikosia gab. Axel Springer, der sich als persönlicher Gast Kyprianous fünf Tage lang auf Zypern aufhielt, besuchte u. a. auch die Stätten, die der heilige Paulus besucht haben soll, und fand nach seinen eigenen Worten das Land eines um die Freiheit ringenden Volkes.

Bei seinem Besuch in der Hafen- und Touristenstadt Limassol der Geburtsstadt des Inselpräsidenten, führte der Berliner Verleger ein Gespräch mit dem Bürgermeister der von den türkischen Truppen besetzten Stadt Famagusta, der ihm von der Sehnsucht der Flüchtlinge nach ihrer Heimat erzählte. "Weil Sie in einer geteilten Stadt leben, können Sie besser als jeder andere das Leid der entwurzelten Griechen Zyperns verstehen" stellte Bürgermeister Papavassiliou fest. Vor ihrer Eroberung durch die Türken im Sommer 1974 war die Stadt Famagusta das Handelszentrum der Insel und ein Ferienparadies. Seither ist sie

eine Geisterstadt. Der Verleger, der aus Jerusalem kam, versprach seinen Gastgebern, die deutsche Öffentlichkeit mit dem Leid der 150 000 Flüchtlinge nach der türkischen Invasion und der Besetzung von 37 Prozent des Inselgebiets durch die türkischen Truppen vertraut zu machen. Axel Springer verurteilte mit Entschiedenheit die ge-

STEFAN HEYDECK, Bonn

Die 35 FDP-Bundestagsabgeord-

neten haben ihre neue Fraktions-

führung bestimmt, ihre Vertretung

in den 21 Parlamentsgremien gere-

gelt und die Zusammensetzung der

nunmehr fünf internen Arbeits-

kreise bestimmt. Nur in einem ein-

zigen Fall kam es bei den Wahlen

zu einer Gegenkandidatur. Die

Parlamentarier stellten damit ihren

Willen zur Rückkehr zur Geschlos-

senheit unter Beweis, die sie nach

verloren hatten.

dem Koalitionswechsel im Herbst

Mit der unumstrittenen Wieder-

wahl von Wolfgang Mischnick, der

31 von 35 Stimmen erzhielt, stellt

die FDP den dienstältesten Frak-



Axel Springer an der zyprischen "Maver" in Nikosia. Im Vordergrund Friede Springer. Hinter dem Verleger Honorarkonsul Georg Constant.

waltsam erfolgte Teilung Zyperns. Er führte neben einer Unterredung mit Kyprianou auch zahlreiche Informationsgespräche mit Erzbischof Chrisostomos, Parlamentspräsident Ladas, Au-Benminister Rolandis und Verteidigungsminister Venjamin. Ebenfalls besuchte er die Städte Limassol und Paphos und das Troodos-Gebirge. Bei dieser Gelegenheit legte er einen Kranz in Throni, der Grabstätte des 1977 verstorbenen Inselpräsidenten

Erzbischof Makarios, nieder. Bei einer Besichtigung der Demarkationslinie in Nikosia, die als grüne Linie die ganze Insel in zwei Sektoren trennt, fühlte sich der Verleger an Berlin erinnert. Diese Situation ist mir sehr vertraut. Ich kenne sie aus Berlin. wo ich seit 1958 den Sitz meines Verlages habe", sagte er seinen griechischen Begleitern. Die bei-

FDP demonstriert Geschlossenheit

Neue Fraktionsführung bestimmt / Mischnick seit 1968 Chef der Bundestags-Liberalen

tionsvorsitzenden im Bundestag

(seit 1968). Genauso klar fiel die

Bestätigung der beiden bisherigen

Stellvertreter Dieter Julius Cro-

nenberg und Hans-Günter Hoppe

aus. Dagegen kam es bei der Beset-

zung des dritten Vize-Postens, den

Bundesjustizminister Hans Engel-

hard freigemacht hatte, zu einer

Kampfabstimmung. Erst in einer

Stichwahl zwischen Uwe Ronne-

burger und Burkhard Hirsch konn-

te sich der Norddeutsche durchset-

de Klaus Beckmann, seit 1980 im

Bundestag, parlamentarischer Ge-

schäftsführer und damit Nachfol-

ger von Klaus Gärtner. Der Baden-

Neben Torsten Wolfgramm wur-

den Volksgruppen - Griechen und Türken - leben auf Zypern seit acht Jahren voneinander getrennt: Im Februar 1975 hat die im nördlichen Teil der Insel residierende türkische Administration die Auswanderung aller im Süden noch lebenden Türken in den Norden erzwungen.

Der Verleger zeigte sich von der Tatsache beeindruckt, daß die Inselgriechen ein kleines Wirtschaftswunder zustande gebracht haben, obwohl sie infolge der Okkupation durch die türkischen Truppen 70 Prozent der Inselressourcen verloren haben. Handel und Fremdenverkehr florieren, die Inflationsrate ist recht niedrig, Arbeitslosigkeit existiert praktisch nicht. Nach den Worten von Axel Springer verdient das zyprische Volk die Achtung der Welt, weil es seinen Mut nicht verloren hat.

Württemberger Helmut Hauss-

mann hatte vorher verzichtet und

dafür die Leitung des größten Ar-

beitskreises (AK 2 Steuern, Wirt-

schaft und Finanzen) von Hans

Gattermann übernommen. Der

wird den Finanzausschuß für den

nicht ins Parlament zurückgekehr-

ten Friedhelm Rentrop Ende Mai

übernehmen. Geändert wurde au-

Berdem der Vorsitz im AK 3 (Ar-

beit und Soziales): Er ging von Hansheinrich Schmidt-Kempten

vorerst an Cronenberg. Schließlich ging in den AK 1 (Außen, Sicher-heit und Deutschland) der AK 6

(Europa) auf, für den Manfred Voh-

verantwortlich gezeichnet

### Vogel: Berlin als Chance begreifen

hrk. Berlin Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel (SPD) hat in seiner Abschiedsrede im Rathaus Schöneberg ein Bekenntnis zu Berlin abgelegt. Er habe gelernt, sagte Vogel, "daß Berlin eine besondere Stadt ist, eine Stadt, die in ihrer Weise unverändert ein Brennpunkt unserer Geschichte ist und die Ströme der Geschichte ordnet". In Berlin erfülle sich der Begriff der Nation und der Gemeinschaft, "der in Westdeutschland etwas Distanziertes und Papierenes" habe, mit Leben. Er wisse, daß die Frage nach der Perspektive Berlins "mitunter Ratlosigkeit auslöst". Aber wer es mit der "Durchsetzungskraft evolutionärer Ideen und Prozesse über alle Grenzen, Gräben und Gegensätze hinweg ernst meint - und ich meine es ernst -, wer glaubt, daß die Nation als Geschichts-, Sprach-, Kulturund Gefühlsgemeinschaft auch für uns Deutsche ein identitäts- und inheitsstiftender Faktor ist, den wir nicht auf unbegrenzte Zeit verzichten können, der wird Berlin als Chance und nicht als Last begreifen".

#### **USA: Ehemaliger** SS-Mann ausgewiesen

rtr/dpa, Washington Die Vereinigten Staaten haben den 63jährigen früheren SS-Rottenführer Hans Linschis in die Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen. Wie das amerikanische Justizministerium gestern mitteilte, sei es zum ersten Mal seit 30 Jahren gewesen, daß die US-Behörden eine solche Maßnahme aus eigenem Antrieb, das heißt ohne Auslieferungsersuchen, ergriffen hätten. Lipschis sei bereits am 14. April mit einem Geschäftsflugzeug in die Bundesrepublik Deutsch land geflogen. Er selbst hat es vorgezogen, seiner Ausweisung aus den Vereinigten Staaten zuzustimmen, um damit einem US-Verfahren wegen Kriegsverbrechen zu entgehen.

Der in Litauen geborene Lipschis hatte 1943 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Das US-Gericht warf dem Angeklagten vor, er habe von 1941 bis 1945 in verschiedenen Einheiten der SS-Totenkopf-Division in den Todeslagern von Auschwitz und Birkenau seinen Dienst verrichtet. Außerdem habe er persönlich an der Verfolgung von Zivilisten teilgenommen, die in diesen beiden KZs festgehalten wurden. Ferner lautet die Anklage. Lipschis habe seine nationalsozialistische Vergangenheit verschwiegen, als er 1956 in die Vereinigten Staaten auswanderte. Nach seiner Aufspürung durch die US-Behörden vor einigen Jahren wurde ihm daraufhin die US-Staatsbürgerschaft ent-

except sundays and holidays. The subscripper annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

# Kernkraftwerkes Brokdorf zu stop-

"Die Flügel am Rumpf befestigen" FDP-Parteitag in Schleswig-Holstein sucht nach Wahlernüchterung einen neuen Anfang

BERND LAMPE, Kiel Für die schleswig-holsteinischen Abgeordneten beginnt sechs Wochen nach der Landtagswahl wieder der Alltag, der mehr als zuvor vom Diktat der knappen Haushaltskassen bestimmt ist. Die Perspektiven für die Verwirklichung von Programmen sind auch nach der Wahl nicht rosiger geworden; weder für die CDU, die zum vierten Male hintereinander die Regierung mit einer absoluten Mehrheit stellt, noch für die SPD, die sich seit mehr als 30 Jahren mit der Oppositionsrolle begnügen muß, und erst recht nicht für die FDP. Die Liberalen sind mit mageren 2,2 Prozent der Wählerstimmen nicht mehr im Kieler Landeshaus vertreten.

Bundespolitik prägt das Han-deln der Parteien zwischen Nordund Ostsee. Darauf richten sich nun auch die Freien Demokraten ein, die lange glaubten und hofften, noch nach der Wende in Bonn mit ihrem vor 13 Jahren eingeschlagenen Linkskurs nördlich der Elbe Erfolge erzielen zu können. Erinnert man sich der FDP-Landesparteitage der letzten Jahre, so versuchten führende Freidemokraten wie Uwe Ronneburger und Heiner Bremer die Delegierten immer wieder glauben zu machen, daß Sachentscheidungen und nicht Personen die bewußt betonte Eigenständigkeit des Landesverbandes prägten. Die Parteitage folgten dieser Strategie willig, ob es nun in verklausulierten Beschlüssen darum ging, letztendlich den Bau des

pen oder sich gegen den NATO-Doppelbeschluß zu wenden.

Die Ernüchterung folgte nach dem Wahldebakel am 13. März schnell Der FDP-Landesvorstand trat geschlossen zurück. Bremer, der "Chefdenker" der schleswigholstemischen Freidemokraten, verließ aus fadenscheinigen Gründen die Partei. Ronneburger zögerte, ob er sich für das Amt des Landesvorsitzenden abermals zur Verfügung stellen soll – als Integra-tionsfigur, so wie vor 13 Jahren nach dem Bruch der christlich-liberalen Koalition in Bonn, als die Mitglieder, wie erst kürzlich wieder geschehen, in Scharen der Landespartei den Rücken kehrten. Nun will der 62jährige Ronneburger doch nicht mehr kandidieren und lieber als stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Mittler zwischen den Flügeln

Spätestens auf dem Parteitag am kommenden Samstag in Kiel, wenn ein neuer FDP-Landesvorstand gewählt werden muß, dürfte es auch dem letzten der 100 Delegierten (sie wurden im vergangenen Mai von der Basis für die Dauer von zwei Jahren gewählt) klarwerden, daß wie in jedem anderen Bundesland auch in Schleswig-Holstein Personen für politische Sachaussagen stehen. Der 42jährige frühere Bundestagsabgeordnete Werner Zywietz hat bei seiner Kandidatur für das Spitzenamt auch die Unterstützung seines Vorgän-

gers. Der Wähler habe deutliche Zeichen dafir gesetzt, "daß es nicht so bleibt wie es war", meinte Zywietz vorsicatig im Vorfeld der Wahl. Er bezeichnet sich als Mann der Mitte und trit mit der Devise an: "Flügel müssen am Rumpf be

Hitzige Personalquerelen wie in der rheinland-pfälzischen FDP sind am Wochenendein Kiel nicht zu erwarten, und die Verantwortlichen für die Misere in ier Landes partei, deren Namen mit der Ausnahme von Ronneburge und Bramer südlich der Elbe kum einer kennt, haben die Partei erlassen oder sich zurückgezogen Bei den Wahlen für die übrigen Vostandssämter und die neu gestünden ämter und die neu gegründer au-Ber"-parlamentarische Abeits gruppe wird sich allerdings zeigen, ob die noch verbliebenen Linken nicht doch noch versuchen, ihr Mütchen zu kühlen. Ronneburger, der die forsche Gangart seines Landesverbandes und die "Abnabelung" während des Bundeswahlkampfes vom Bonner Thomas Dehler-Haus mittrug, muß aller. dings mit Kritik der erstarkten Parteimitte rechnen.

Auf einen ausgesprochenen Rechtskurs wird die schleswig-holsteinische FDP dennoch nicht einschwenken, wie es der Landtagsvizepräsident und frühere stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Kurt Hamer prognostizierte Das würde die Partei angesichts ihrer Vergangenheit unglaubwürdig machen. Seite 2: Der lange Marsch

# Ernst Lemmer, ein unbequemer Mahner

Von BERNT CONRAD

Tch gehöre zu den Menschen, die Idas Wort Vaterland aussprechen können, ohne vorher einen Schnaps getrunken zu haben", sagte Ernst Lemmer einmal. Der Wahlberliner aus dem Bergischen Land, der heute 85 Jahre alt geworden wäre, fügte hinzu: "Wer sich in der politischen Landschaft umschaut, muß zu dem betrüblichen Schluß kommen, daß es offenbar viele Deutsche gibt, die dieses Wort auch nach mehreren Schnäpsen noch nicht über die Lippen bringen - ein seltsam krankhafter Zustand der Verklemmung, der eine konstruktive Politik so sehr

Lemmer, einstmals jüngster Abgeordneter des Deutschen Reichstages, später Mitbegründer der CDU, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Berlin, waren Verklemmungen zeitlebens fremd. Als demokratischer Patriot sagte er oft das, was andere nicht hören wollten.

erschwert."

In den Jahren der Weimarer Republik bot er den Kommunisten ebenso Paroli wie den Nationalsozialisten. Als Hitler 1933 an die Macht kam, mußte er sich - aus dem politischen Leben verbannt als Korrespondent ausländischer Zeitungen durchschlagen.

Nach 1945 bemühte sich Lemmer, gemeinsam mit Jakob Kaiser, Andreas Hormes und Walter Schreiber, von Berlin und der da-

maligen Sowjetischen Besatzungszone aus mit Hilfe der neuen Christlich-Demokratischen Union gesamtdeutsche Politik auf der Grundlage eines breiten demokratischen und sozialen Konsenses zu betreiben. Der Versuch scheiterte an der harten Machtpolitik der Sowjets und ihrer kommunistischen Helfer, obwohl Lemmer durchaus der Mann war, mit den Russen zu streiten, zu kooperieren - und zu feiern. Als er einmal morgens um halb fünf in Babelsberg einen sowjetischen General unter den Tisch getrunken hatte, flüsterte er dem damaligen CSU-Chef Josef Müller (Ochsen-Sepp) umnebelt zu: "Wir haben doch gesiegt."

Am Ende siegte jenseits der Elbe Sowjetpolitruk Sergej Tulpanow der Lemmer und Kaiser schon 1945 gedroht hatte: "Wir können auch mit revolutionären Mitteln arbeiten, wenn Sie einsichtslos sein wollen." Ende 1947 ließ Tulpanow die Ost-CDU-Führung absetzen.

Drei Jahre später begann Lemmer mit dem Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus eine neue politische Karriere. Sie führte ihn bald nach Bonn, wo Bundeskanzler Konrad Adenauer ihn 1956 zunächst zum Postminister und 1957 zum Minister für gesamtdeutsche Fragen berief.

"Dieses Ministerium", so berichtete Lemmer später, "bot mir die Möglichkeit, immer wieder an unser Volk zu appellieren, in seinen Bemühungen um eine Verständigung nicht nachzulassen, sich selbst und seiner Geschichte treu

zu bleiben, die Begegnung untereinander als ein wichtiges Politikum anzusehen und nicht aufzuhören, durch Standfestigkeit, Geduld und Phantasie die Voraussetzungen zur Lösung der deutschen Frage zu schaffen.

Adenauer empfand den ständigen Mahner manchmal als unbequem. In einer fröhlichen Stunde in einem Gasthaus an der Mosei hatte er den ihm in seiner heiteren Lebensart gar nicht so fernstehenden Unionskollegin 1947 einmal den "rabiatesten Berliner" genannt. Doch Lemmer empfand stets Respekt vor dem "Alten" und erkannte dessen politische Qualitäten auch dann noch an, als der Kanzler ihn am 11. Dezember 1962 ohne vorherige Warnung oder ein personliches Gespräch aus dem Amt entließ.

Die Enttäuschung nahm dem unverwüstlichen Optimisten weder den Lebensmut noch die politische Einsatzfreude. Lemmer blieb der fröhliche Skatpartner vieler Abgeordneter und Journalisten und kämpfte in Bonn und Berlin weiter für die Werte, an die er zutiefst glaubte: Freiheit und Menschlichkeit, nationale Zusammengehörigkeit und Weltoffenheit. In Berlin ist er 1970 gestorben - in jener Stadt, in der er so populär war und deren. Schicksal nach Lemmers Überzeugung "über die Zukunft der Deutschen, über die Zukunft der westeuropäischen Völker und somit über den Frieden der Welt\* entscheiden wird.

Wenn Sie sich über den Geschäftsverlauf der Stadtsparkasse Köln im Jahre 1982 ausführlich informieren wollen, fordern Sie bitte unseren

Geschäftsbericht an bei: Stadtsparkasse Köln Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Postfach 101710 5000 Köln 1



Leistung bringt Fortschritt. Fortschritt bringt Vertrauen.

Mit einer erfreulichen Bilanz in schwieriger Zeit konnte die Stadtsparkasse ihre besondere Stellung am Bankplatz Köln stärken. Unsere Leistungen heißen Engagement für die Wirtschaft, Partnerschaft für Handel und Gewerbe, Kompetenz für die privaten Kunden.

Unsere Aktivitäten zeigen, daß die Stadtsparkasse Köln mehr als eine Bankverbindung ist.

Stadtsparkasse Köln. Prinzipiell. Der Leistung wegen.

#### Das Geschäftsergebnis in Zahlen:

| Geschäftsvolumen | 10,67 Mrd. DM | + | 6,5%  |
|------------------|---------------|---|-------|
| Bilanzsumme      | 10,30 Mrd. DM | + | 6,5%  |
| Kundeneinlagen   | 8,72 Mrd. DM  | + | 6,7%  |
| Kreditzusagen    | 2,80 Mrd. DM  | + | 22,8% |
| Kreditvolumen    | 6,90 Mrd. DM  | + | 5,3%  |
|                  |               |   |       |

# STADTSPARKASSE EK KÖLN

Mehr als eine Bankverbindung



Katholische Bischöfe nennen Kriterien für Tolerierung der Abschreckung / "Auf Dauer kein verläßliches Instrument"

# Auszüge aus der Erklärung "Gerechtigkeit schafft Frieden"

Die katholischen deutschen Bischöfe erklären in ihrem "Wort zum Frieden/unter anderem: Ziel des militärischen Beitrags zur Friederssicherung darf unter den heutgen Bedingungen nicht die Kriesführung, sondern muß die Verhaderung des Krieges sein, und zwir jedes Krieges. Von diesem Zel und von dieser Einordnung er sind Rüstung und militärisch/Strategie sittlich zu beurteilen, on daher sind auch die Mittel zu ewerten. Angesichts der nukleren Vernichtungswaffen ge-

wint diese grundsätzliche Sicht

eje bisher nicht gekannte Zuspit-

Dieses Ziel, jeden Krieg zu verauten, ist heute bei uns nicht mehr umstritten. Jedoch bewegt die Menschen, jeden Bürger genauso wie Politiker und Strategen, die drängende Frage, wie dieses Ziel am besten und sichersten zu erreichen ist, wie die Strategien und Mittel der Kriegsverhütung im einzelnen zu beurteilen sind. Nach allgemeinem Urteil scheuen auch die Staaten der marxistischen Welt ei-nen militärischen Konflikt zwischen den Bündnissystemen. Al-

ran di ketat, paki

lerdings halten sie an dem Anspruch fest, die revolutionäre Umwandlung der Gesellschaft in allen Ländern auch mit gewaltsamen Mitteln zu fördern. Nach der offiziellen, bisher nicht widerrufenen leninistischen Doktrin gelten zu diesem Zweck geführte Kriege als "gerechte Kriege".

Bisher wird versucht, durch nukleare Abschreckung Krieg zu verhüten: Man droht einander für den Fall eines gegnerischen Angriffs in letzter Konsequenz etwas an, was niemand ernsthaft wollen kann. nämlich gegenseitige Vernichtung. Die Absicht dieser Abschrekkungsstrategie besteht darin, auf einen potentiellen Herausforderer dergestalt einzuwirken, daß er keinen politischen oder militärischen Nutzen aus einer möglichen Aggression ziehen kann. Die Abschreckungsdrohung zielt demnach darauf ab, daß eine Friedensverletzung unterlassen wird.

Die Wirksamkeit dieser Strategie ist umstritten. Einerseits wird gesagt, daß die nukleare Abschrekkung bisher einen kriegerischen Konflikt zwischen den Blöcken verhindert habe. Es gebe vorerst zu dieser Strategie keine machbare

Alternative. Dagegen wird eingewandt, die Tatsache, daß es bisher zwischen Ost und West keinen Krieg gegeben habe, beweise nicht, daß dies wegen der Abschreckung geschehen sei.

Jedenfalls stellt sich die Frage: Kann sich unter den Bedingungen wechselseitiger Abschreckung die eine Seite der Absichten des Gegners wirklich sicher sein? Außerdem ist es - wie Papst Paul VI. in seiner Botschaft zur Ersten Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen für Abrüstung 1978 erklärt hat - "eine tragische Illusion zu meinen, der Rüstungswettlauf könnte bis ins Unendliche so weitergeben, ohne eine Katastrophe heraufzubeschwören". Diese Gefahren, die mit der Ei-

gendynamik des Wettrüstens verbunden sind, drängen in der Tat zu der Folgerung: Nukleare Abschreckung ist auf Dauer kein verläßliches Instrument der Kriegsverbütung. Vor diesem Hintergrund ist die Botschaft Papst Johannes Paul II. an die Zweite Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen für Abrüstung 1982 zu sehen. Er ruft zur Umkehr im Rüstungswettlauf auf und dul-

det Abschreckung lediglich noch und erwarten, daß sie nie zum Einals Mittel der Friedenssicherung satz kommen werden. Allerdings auf einem Weg, der zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung im einzelnen auf dieses Ziel hin führt . . .

Diese sittliche Tolerierung der

Abschreckung ist an strengste Bedingungen geknüpft. Der erste und entscheidende Gesichtspunkt ist das Ziel, das mit dieser Strategie verfolgt wird: die Kriegsverhütung. Wenn sie nach dem erklärten Willen der Politiker und Strategen Ziel der Abschrekkung ist, muß die politische und militärische Führung begründen können, daß und weshalb durch diese Strategie der Krieg tatsächlich verhindert werden kann. Denn nur so können die epormen Risiken hingenommen werden, die mit

Solche und andere Risiken sind gegenüber der Chance abzuwägen. daß nukleare Abschreckung alle Beteiligten noch zu Verhandlungen und friedlicher Konfliktregelung zwingt. Nur wenn das der Fall ist, kann die politische und militärische Führung Mittel bereitstellen und den Soldaten in die Hand geben, von denen alle zutiefst hoffen

Nuklearrüstung stets verbunden

müssen die Abschreckungsmittel geprüft werden...Die Absicht. Krieg mit allen Kräften zu verhüten, muß in der Wahl der gesamten Rüstungsmittel selbst glaubhaft

Die Rüstung im Ost-West-Verhältnis wird, wie auch die Friedenswissenschaft betont, von Bedrohtheitsvorstellungen auf dem Hintergrund eigener Sicherheitsbedürfnisse bestimmt. Allerdings darf man dann nicht einzelne Waffen oder Systeme isoliert vom Gesamtzusammenhang der Strategie betrachten, auf die sie bezogen sind. Wenn die Abschreckung der Waffen ein politisches Ziel im Rahmen der Kriegsverhütung setzen soll, dann müssen sie unter diesem Blickwinkel beurteilt werden. Eine von dieser politischen Zielsetzung losgelöste Beurteilung nuklearer Strategien und nuklearer Rüstungsmittel müßte zwangsläufig zu einer radikalen Verurteilung

führen. Wird die Androhung eines Einsatzes von Nuklearwaffen als ein Teil der umfassenden Abschrek-

kungsstrategie mit dem Ziel der Kriegsverhütung verstanden, dann müssen ihre Chancen und Risiken mit äußerster Gewissenhaftigkeit geprüft werden. Vor allem sind das Risiko der wachsenden Unkontrollierbarkeit des Nukleareinsatzes einerseits und die Gefahr wachsender Wahrscheinlichkeit eines konventionellen Krieges andererseits gegeneinander abzuwägen ... - Bereits bestehende oder geplante militärische Mittel dürfen Krieg

weder führbarer noch wahrschein-

licher machen.

Es ist uns klar, daß wir mit dieser Forderung an einen kaum auflösbaren Widerspruch stoßen. Denn Waffen sind als Abschreckungsmittel nur wirksam, wenn ihr Einsatz auch glaubhaft angedroht werden kann. Aber unter dem Gesichtspunkt der Kriegsverhütung sind die wechselseitige Drohung mit unannehmbarem Schaden und das damit verbundene Risiko Hauptelemente der Abschrekkungsstrategie. Gerade die Aussicht, daß konventioneller und nuklearer Krieg nicht begrenzbar ist, birgt für den Gegner ein unkalku-lierbares Risiko, das die wechsel-

seitige Abschreckung vor dem

Krieg, und zwar vor jedem Krieg. gewährleisten soll. Eine Massenvernichtung anzudrohen, die man nie vollziehen darf – eine moralisch unerträgliche Vorstellung –, wird zum Zweck der Kriegsverhütung als besonders wirksam angesehen. Diese ungeheuerliche Spannung ist nur hinzunehmen, wenn die gesamte Sicherheitspolitik auf das Ziel der Kriegsverhütung ausge-

richtet ist . . . – Nur solche und so viele militärischen Mittel dürfen bereitgestellt werden, wie zum Zweck der an Kriegsverhütung orientierten Abschreckung gerade noch erforder-

lich sind . . . – Alle militärischen Mittel müssen mit wirksamer beiderseitiger Rüstungsbegrenzung, Rüstungsminderung und Abrüstung vereinbar

Wenn Abschreckung, wie der Papst sagt, "ein Abschnitt sein (soll) auf dem Weg einer fortschreitenden Abrüstung", müssen sich die einzelnen militärischen Maßnahmen an glaubhaften Anstrengungen zur Rüstungsbegrenzung und -minderung orientieren. Die-ses Ziel ist bisher noch nicht erreicht worden.

## PRESSE UND GESELLSCHAFT FRANKREICHS

Einladung an junge deutsche Journalisten Das französische Aus- und Fortbildungszentrum für Journalisten (CFPJ) veranstaltet erneut für zehn junge deutsche Journalisten ein dreimonatiges Praktikum zum Thema "Presse und Gesellschaft Frankreichs", das im Zeichen des vor 20 Jahren geschlossenen deutsch-französischen Freundschaftsvertrages besondere Bedeutung gewinnt. Das Programm wird im Rahmen der deutsch-fran-zösischen Zusammenarbeit auf Initiative des franzősischen Außenministeriums durchgeführt. Es findet vom

> September bis 25. November 1983 in Paris und in der französischen Provinz statt. Die

> Teilnehmer erhalten ein Stipendium, um ihre Aufenthaltskosten zu decken.

Nach vierwöchiger Einführung in Presse, Institutio-nen, Wirtschaft, Kultur und den Alltag Frankreichs werden Recherchen vor Ort durchgeführt, wobei sich die Journalisten auf ansässige Zeitungen stüt-zen können. Französisch-Kenntnisse sind dazu unerläßlich. Die Gruppe wird wie ein Redaktionsteam arbeiten; ausgewählte Artikel erscheinen in einem Sonderheft, das vom CFPJ veröffentlicht wird. Das Heft des letzten Jahres senden wir auf Wunsch gern

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und Angaben über Französisch-Kenntnisse sind zu rich-

CFPJ, Département international, 33, rue du Louvre, F-75002 Paris. Anmeldeschluß: 1. Juni 1983

> Wer will denn gleich durch die Scheibe gehen? Erst gurten, dann starten!

HRE VERKEHRS @ WACHT

Chefredakteure: Wilfried Bertz-Eichenso-de, Dr. Herbert Kremp Stelly, Chefredukteure; Peter Gillies, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm Berater der Chefrodaktion: Heinz Barth Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Heinz Kinge-Lübke, Jens-Martin Lüddeke (WELT-Report), Bonn, Friedr. W. Heering.

ger Moninc; Bundesgerichte/Europe: Ulrich Lüke; Osteuropa: Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeitgeschichte: Walter Görlitz; Wirtschaft;

Folgredaktion: Betting Rathie; Schlinft fred Schell (Leiter), Heinz Hock (stelly.), Günther Bading, Stefan G. Heydeck, Hans-Jürgen Mahoke, Dr. Eberhard Nitschke, Gi-

Hone-Ridiger Karutz, Klaus Geitel, Peter Weertz: Düsseldorf, Dr. Wilm Herlyn, Joschim Gehlhoff, Harald Pomy; Frankfurt: Dr. Denkwart Guratzsch (zugleich Korre-spondent für Sticktehun/Architektur), Inge-Adham, Josephin Weber; Hamburg: Herbert Hannover: Duminik Schmidt; Kiel: Bernd Lampe; Müschen: Peter Schmeiz, Prof. Ul-rich B. Marker, Stuttgart: Xing-Hu Kuo, Chefkorresponden!

Ausbardsbürge, Britisel: Wilhelm Hedler, London: Fraz Wirth, Wilhelm Furler, Moshore Priedrich H. Neumann; Paris: August Graf Kageneck, Joachim Schaufuß; Rom: Priedrich Heichtner; Stockholm: Retoer Gatermann; Washington: Thomas L. Kleim-ger, Horst-Alexander Siebert ger, Horst-Alexander Slebart

Auslands-Korrespondenten WELT/SAD:

Athen: E. A. Antonsros; Beirut: Peter M.

Ranke; Bogoth: Prof. Dr. Gilnter Friedlinder; Brüsset Cay Graf v. Brockdortf-Ahlefekk, Bodo Radke; Jerusalem: Ephraim Lahav, Heinz Schewe; Johannesburg: Dr. Hans
Germani; London: Helmat Voss, Christian
Ferber, Claus Geissmar, Slegfried Helm,
Peter Michalaki, Joschim Zwikirsch; Los
Angeles: Karl-Heinz Kukowski; Madrid:
Bolf Görtz; Malland: Dr. Gösther Depas, Dr.
Monika von Zitzewitz-London: Mexico Ci-Monika von Zitzewitz-Longron; Mexico Ci-Moniks von Zilzewitz-Lonmon; Mexico Ci-ty Werner Thomas, New York: Alfred von Frusenstiern, Gitta Baner, Ernst Hanbrock, Hens-Jürgen Stück, Wolfgang Will; Pacie: Heinz Weissenberger, Constance Knitter, Joschim Leibel; Hom Anna Tietjen; Tokio: Dr. Pred de la Trobe, Edwis Karmiol; Wa-shington: Dietrich Schulz, Zürich: Pierre Rothschild.

DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

> Zentrairedaktion: 5306 Bonn 2, Godesburge Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (0,30) 259 11, Telex 154 611, Anneigen:

4000 Düsseldorf, Graf-Adalf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Telex 8 567 756 5000 Frenkfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (86 II) 71 73 I1; Telex 4 12 448

Gübige Anzeigenpreisiste für die Deutsch-undspagabe: Nr. 61 und Kombinationslarif filr die Hemburg-Ausgabe: Nr. 47.

Strat, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheinisch-West/Hischen Börse zu Düsselder Bayerischen Dörse, München, und der Baden-Wirttembergischen Wertpapierbör-Pür unverlangt eingesandles Material keine

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbellage WELT-Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2008 Hamburg 36, Kalser-Wilhelm-Straße 1.

Anzeigen: Dietrich Windberg, Gesamtlei-tung Reinhard Hoyer, Hamburg/Essen

2000 Hamistorg 35, Kaiser-Wilhelm-Str. 6,

Thema "Sozialstaat"

sind . . .

# Banken: Sozial-das kann nicht immer nur die Zuständigkeit der anderen sein

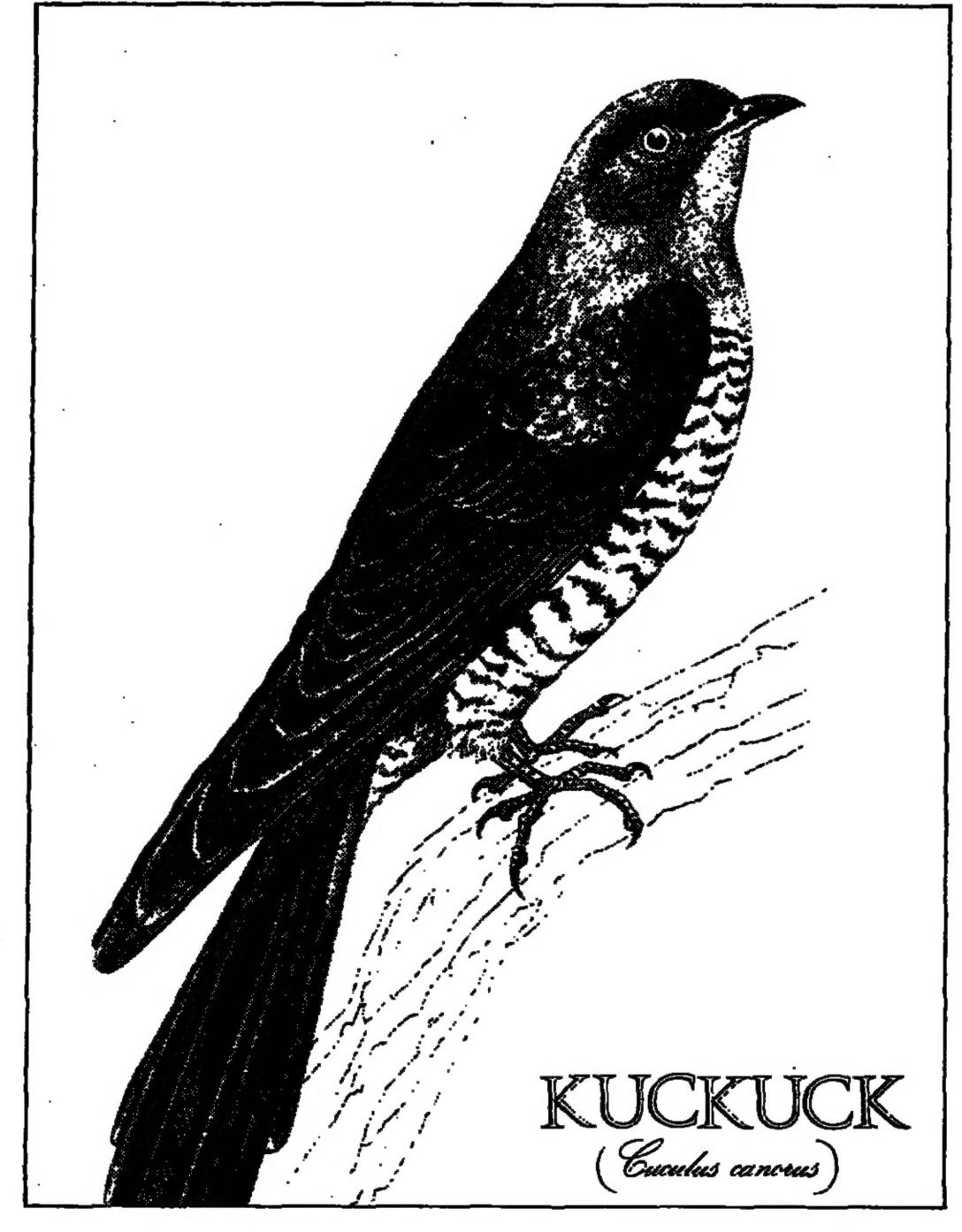

Es ist schon so: In unserem Staat wird für so manche Probleme die Gesellschaft verantwortlich gemacht. Teilweise zu Recht.

Doch auch das istso: Mancher hat sich seine Probleme zwar selbst zuzuschreiben, lastet sie aber der Gesellschaft an. Und leider hat unser Staat ein solches Verhalten begünstigt. Das konnte auf die Dauer nicht gutgehen. Das soziale Netz wurde überstrapaziert, die Staatsschulden wuchsen auf ein unerträgliches Maß, und Pessimismus machte sich breit.

Wir Banken meinen: Sozial – das kann nicht immer nur die Zuständigkeit der anderen sein. Nur wenn jeder sich zuerst einmal auf sich selbst verläßt und der Staat nur da Hilfe leistet, wo es wirklich notwendig ist, können wir Wirtschaft und Gesellschaft im Gleichgewicht halten.



# Bundesverband deutscher Banken

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.

### Blüm: Mehr Mittel für **EG-Sozialfonds**

ULRICH LÜKE, Brüssel Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hat gestern als amtierender EG-Ratspräsident zwei wesentliche Forderungen des Europa-Parlaments im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit akzeptiert. Blüm sagte zum Auftakt einer Parlaments-Sondersitzung in Brüssel: "Wenn wir in Europa nicht auf eine neue Klassengesellschaft zusteuern wollen, eine Gesellschaft der Arbeitsbesitzer auf der einen Seite und der Arbeitslosen auf der anderen Seite, führte kein Weg an einer Neugestaltung und Verkürzung der Arbeitszeit vorbei." Zum anderen erklärte Blüm eine Erhöhung der Mittel der EG-Sozialfonds, wie sie das Parlament fordert, für wünschenswert.

#### Für arbeitslose Jugendliche

Diese zusätzlichen Mittel sollten nach Meinung der Europa-Abgeordneten zur Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsmöglichkeiten für bisher arbeitslose Jugendliche verwendet werden. Gegenwärtig gibt es in der EG mehr als 12 Millionen Arbeitslose. 40 Prozent von ihnen sind Jugendliche.

Blüm versprach den Abgeordneten: "Wir werden die Mittel des europäischen Sozialfonds auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit konzentrieren. Aufgabe des Sozialfonds ist nicht die Finanzierung von Arbeitslosigkeit, sondern ihre Bewältigung." Indirekt ermunterte Blum das Parlament sogar, Druck auf den Ministerrat auszuüben, um eine Erhöhung der Mittel für den Sozialfonds zu erreichen. Allerdings machte der Bundesarbeitsminister auch die Grenzen einer europäischen Aktion gegen die Arbeitslosigkeit klar: "Die Hauptlast des Kampfes gegen die Arbeitslosigkeit liegt bei den Mitgliedsstaaten. Sie haben die umfassende Zuständigkeit und daher auch die Verantwortung."

#### Realisierung in Stuttgart?

Zum Auftakt der improvisierten und unter erschwerten Bedingungen stattfindenden Sondersitzung des Europäischen Parlaments hatten Abgeordnete fast aller Fraktionen einen "europäischen Beschäftigungspakt" gefordert. Die Erwartungen an eine Realisierung richten sich dabei vor allem auf das kommende Gipfeltreffen Staats- und Regierungschefs im Juni in Stuttgart.

# über syrische Aufrüstung

US-Außenminister in Jerusalem / Libanon zentrales Thema

E. LAHAV/DW. Jerusalem Waffen und andere Militärgüter im Wert von 1,5 Milliarden Dollar hat die Sowjetunion seit Beginn des Libanon-Kriegs an Syrien geliefert. Das berichtete gestern die israelische Zeitung "Ma'ariv". Moskaus Waffenhilfe und sein immer stärkeres Engagement in Syrien sollen im Mittelpunkt der Argumente stehen, die Israel gegenüber US-Außenminister Shultz bei seinem Besuch in Jerusalem vortra-

In dem "Ma'ariv"-Bericht heißt es, die Sowjets beschränkten sich nicht nur auf Luftabwehr, sondern arbeiteten mit mehr als 4000 Beratern in Stabsfunktionen der syrischen Armee. Ihre Verflechtung in den syrischen Militärapparat mache dem israelischen Militär mehr und mehr Sorge. Verteidigungsminister Moshe Arens will Shultz neugewonnene Informationen über die sowjetische Luftbrücke übergeben, über die hochmodernes Militärgerät nach Syrien ge-

bracht wird. Es scheint jedoch, daß Shultz die israelischen Sorgen zwar anerkennt, sie aber mit amerikanischen Garantien beschwichtigen und den Schwerpunkt seiner Verhandlungen auf das Libanon-Problem le-

gen will. Das ging aus der Rede hervor, die Shultz gestern bei sei-ner Ankunft auf dem Ben-Gurion-Flughafen hielt. Er nannte die "Sicherheit an Israels Nordgrenze" als eine unabdingbare Voraussetzung für eine Regelung zwischen Israel und Libanon. Auch betonte er die uneingeschränkte Verpflichtung Präsident Reagans für Israels Sicherheit, Überleben und Wohlerge-

Doch um keinen Zweifel an seinen Absichten aufkommen zu lassen, erklärte Shultz, das Ziel der USA in bezug auf Libanon umfasse Frieden, Souveränität und den Rückzug aller fremden Streitkräfte", wobei Shultz die Betonung auf "aller Streitkräfte" legte. Er sei sich der Schwierigkeiten bei den Friedensbemühungen bewußt. aber "wir dürfen nicht scheitern", sagte Shultz.

Wie verlautete, will Ministerpräsident Begin alles daran setzen, um Shultz einen diplomatischen Erfolg in Nahost zu ermöglichen falls Israels Sicherheitsinteressen nicht tangiert werden.

Moskau hat gestern die Shultz-Visite in Nahost als Versuch zur Spaltung der arabischen Staaten bezeichnet, der zu neuen Unruhen in der Region führen könnte.

# Frankreich ohne TV

Kommunisten schalteten Fernsehnetz aus

SAD, Paris 30 Mitglieder der kommunistischen französischen Gewerkschaft CGT haben für einen Tag das gesamte französische Fernsehnetz lahmgelegt. 20 Millionen Mattscheiben blieben am Dienstag bis zum Abend dunkel. Erst um 20.00 Uhr begann ein - gesetztlich vorgeschriebenes - Mindestprogramm, das nicht ganz zwei Stunden dau-

Die CGT hatte am Vortag den Streik angekündigt, um ihren Forderungen nach einer neuen Gehaltsstruktur in den Rundfunkund Fernsehsendern Nachdruck zu verleihen. Sie hatte ihre Aktion optimal vorbereitet: Am Dienstag arbeiteten in der gemeinsamen Zentrale, von der aus alle drei französischen TV-Programme ausgestrahlt werden, fast ausschließlich CGT-Mitglieder. Damit reichten diese 30 von insgesamt mehr als 12 000 Mitarbeitern bei Radio und Fernsehen in Frankreich aus, um das gesamte Fernsehnetz auszuschalten.

Der für das Fernsehen zuständige Staatssekretär Georges Fillioud betonte: "Dieser Streik ist illegal." Denn nach französischem Recht muß ein Streik mindestens fünf Tage vorher angemeldet werden.

Die Unterwanderung des staatlichen Fernsehens durch die Kommunisten wird in Frankreich schon seit längerer Zeit von der Öffentlichkeit mit erheblicher Kritik beobachtet. Schon viermal innerhalb der vergangenen zwei Jahre bekamen die Franzosen durch Streiks der kommunistischen CGT einen "fernsehfreien" Tag oktroyiert.

Auf Beschluß der Regierung müssen in die Redaktionen der drei Programmanstalten Kommunisten aufgenommen werden. Es sind meisten Journalisten, die vorher in der kommunistischen Parteizeitung "l'Humanité" gearbeitet hatten. Die linksliberale Gewerkschaft "Force Ouvriere", drittgrößte Arbeitnehmer-Organisation im Land, hat noch für dieses Jahr ein "Schwarzbuch" zu dem Thema angekündigt.

# Israel informiert Shultz , Den Mann da mußt Du erschießen'

Die Kampfweise der Guerrilla in El Salvador / Gespräche mit Opfern im Zentralgefängnis

US-Präsident Reagan hat in seiner Rede vor dem Kongreß auf die Gefahren durch die sowjetisch inspirierte Subversion in Mittelamerika hingewiesen. Wie die Guerrilla in El Salvador arbeitet und unschuldige Menschen in den Sog ihrer Umtriebe reißt, schildert folgender Bericht über den Besuch im Zentralgefängnis von San Salvador.

Von WALTER H. RUEB

Hoffnung" heißt das Zentralge-fängnis von San Salvador. Der Name stammt aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Heute klingt er wie Hohn: im "Centro Penitenciario La Esperanza" in Mariona, eine knappe Autostunde außerhalb der Hauptstadt, füllen neben Dieben, Totschlägern und Mördern vor allem gefangene Guerrilleros die Zel-

"Ich habe einen Mann erschossen", verrät ein Sechzehnjähriger. Juans Augen leuchten. Er ist stolz auf seine Tat - schließlich hat er sie für die Revolution getan. Nur die Ungewißheit, ob er als Guerrillero vor dem Militärgericht erscheinen darf oder ob ihn die Obrigkeit als gewöhnlichen Kriminellen vor Gericht stellt, beschäftigt den Halbwüchsigen.

Freimütig erzählt Juan. Er vergifit keine Einzelheit. "Eines Tages fragten mich zwei Männer, ob ich hundert Dollar verdienen wollte. Hundert Dollar, das sind fast 400 Colones, auf dem schwarzen Markt vielleicht 450. Das verdient hier mancher nur in zwei oder drei Monaten."

Die Strafen für Verstöße sind hoch

"Alles war sehr einfach", sprudelt es aus Juan hervor. "Die Männer nahmen mich mit, in einem großen Auto. Sie zeigten mir ein Haus und einen Mann. Ich mußte mir Haus und Mann merken, an mehreren Tagen, immer wieder, immer wieder - bis die sicher waren, daß ich den Mann sofort erkannte. Einmal nahmen sie mich mit zu seinem Büro, einmal zu seinem Club, einmal zum Tennisplatz. Ich erkannte den Mann jedesmal sofort. Ich bin ja nicht dumm, und ich habe gute Augen. Schließlich waren die Männer überzeugt, daß ich keinen Falschen erwischen würde ..."

Nach zweiwöchiger Abrichtung bekam Juan von den Guerrilleros eine Pistole und den Auftrag: "Den Mann da mußt Du erschießen."

"Sie sagten, das Geld bekäme ich, wenn in den Zeitungen über seinen Tod berichtet worden sei", fügt Juan hinzu. Ich habe ihn erschossen, es stand in den Zeitungen, aber ich habe bisher nichts bekommen, weil man mich gleich nach der Tat verhaftet hat ..."

"Weißt du denn, wer der Mann war?", frage ich. \_Nein", sagt Juan und schüttelt den Kopf. "Ich weiß nur, daß er

Juans Opfer war ein Unternehmer und antikommunistischer Politiker. Jetzt wartet der Mordschütze auf den Ablauf der vom Gesetz vorgeschriebenen 180-Tage-Frist für die Beweiserhebung gegen ge-fangene Guerrilleros. "Meist wird dann Anklage vor dem Militärgericht erhoben", sagt der militäri-Untersuchungsrichter. Selbstverständlich kommen auch

alle Verstöße gegen das Zivilgesetzbuch zur Aburteilung. Guerrilla-Tätigkeit ist ja stets mit einer kriminellen Handlung verbunden meist mit mehreren ..."

Das höchste salvadorianische Gericht ist denn auch mit Arbeit überlastet. Allein 1982 wurden 1189 Guerrilleros gefangengenommen. Spätestens ein Jahr nach ihrer Gefangennahme stehen sie in der Regel vor dem "Corte Suprema de Justicia". Die Strafen für Verstöße gegen "Gott, Einheit und Freiheit" sind hoch, Todesstrafen nicht sel-

Miguel, ein anderer Insasse vom Zentralgefängnis \_Esperanza" rechnet jedoch mit Milde. Sein Schicksal widerlegt die Behauptung der Guerrilla von El Salvador, die Revolution sei eine Sache des ganzen Volkes.

"Ich bin ein einfacher Mann" berichtet Miguel. Er macht sich Sorgen. Er hat Angst, und auch er lebt in Ungewißheit. Bei ihm bezieht sich diese jedoch auf Frau und Kinder, sein einfaches Haus draußen auf dem Land, seine wenigen Quadratmeter eigenen Boden und seine paar Haustiere.

"Ich bin kein Guerrillero", beteuert Miguel. "Doch man glaubt mir nicht..." Die Tatsachen sprechen gegen ihn; und diejenigen, die die Wahrheit kennen, scheren sich einen Teufel um die tödliche Gefahr. in welcher Miguel jetzt schwebt.

Der Landarbeiter Miguel hatte sich nie um Politik gekümmert, keins der Bücher aus dem Ausland gelesen, niemals Kontakt zu Fremden gehabt. Miguel bestellte sein Land, konnte mit Mühe seinen Namen schreiben, die Familie mehr schlecht als recht ernähren und

ebenso die Worte des Pfarrers in der Dorfkirche verstehen. Als eines Tages bewaffnete fremde Männer in sein Haus kamen und bei ihm, ohne zu fragen, schwere Kisten unterstellten, verstand er sofort. Denn sie hielten ihm ihre Gewehre vor den Bauch und drohten, ihn. seine Frau und seine Kinder zu töten, wenn er die Kisten öffnete oder jemandem davon erzählte.

Was sollte er tun? Miguel gab sich Mühe, alles zu vergessen. Vielleicht war die Sache harmlos? Erst als Soldaten ins Dorf kamen und bei Miguel Munition und Waffen der Guerrilla fanden, erfuhr der unfreiwillige Revolutionär, daß die Kisten alles andere als harmlos waren . . . Aber da war es bereits 211 spāt.

Hoffnung haben mur wenige

"Hoffnungslosigkeit" wäre der passendere Name für das Zentralgefängnis vor den Toren der Hauptstadt. Hoffnung bringen nur wenige zum Ausdruck - doch dies sind ausgerechnet die hoffnungslosesten Fälle: fanatische Guerrilleros, die nicht wie Miguel ahnungslos ins Verderben schlidderten oder sich wie Juan in einem mörderischen Spiel zum Werkzeug machen ließen.

Ich habe nur eine einzige Hoffnung", verrät ein etwa 30jähriger Guerrillero und steckt zwei Dollarnoten, das Honorar für das Interview, in die Tasche seines Hemdes. "Ich hoffe, bald ausbrechen zu können. Dann geht der Kampf wei-

Es ist höchst unwahrscheinlich, daß dieser Wunsch in Erfüllung geht. Bisher ist keinem einzigen Häftling der Ausbruch gelungen. Sogar der Zutritt zur festungsähnlichen "Esperanza" ist ungemein schwierig. Man muß vorher im Armee-Hauptquartier, bei der Policia Nacional, am Sitz des obersten Gerichts und im Gebäude der militärischen Untersuchungsrichter in die Läufe von Gewehren und Maschinenpistolen blicken und bunkerähnliche Wach- und Sicherheitsposten überwinden. Da türmen sich bürokratische Hürden auf, Dutzende von Händen blättern in Paß und Papieren, tasten Körper und Taschen ab, schrauben Linsen von Fotoapparaten ab, fingern an Kassetten-Recordern herum und verraten überhaupt mit jeder Bemerkung und Bewegung, daß in diesem Land scheinbar nur Angst und Mißtrauen das Überleben sichern.

# Urteil im Fall Leinen

DW. itzehoe/Karisruhe Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Itzehce hat Revision zum Bundesgerichtshof gegen den Freispruch des Vorritzenden des Bundesverbandes birgerinitiativen Umweltschutz (BRU), Rechtsanwalt Jo Leinen, von Vorwurf eines Vergehens nach Paragraph 26 des Versammlungsgestzes em gelegt. Leinen soll maßteblicher Organisator der verbotener Brokdorf-Demonstration im learner

W Me

Heranic Market

250 00

g2 TET -4078

35 det 120

E 10 . 15

randrasides 12 Bennis -

Paragram C.

ing These

The Marie

hivent e.s.

Taring to

्रेश साम्या Grandly

A SE MINUTE F

esche in Zuko

Ed Schleich Ed Sc

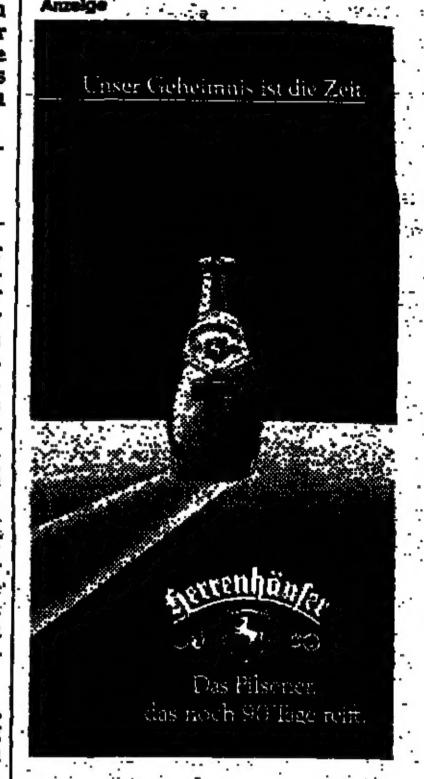

1981 gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft schreibt in ihrer Revisionsbegründung: "Gerade im Hinblick auf das am 23. Februar 1981 ergangene Verbot der für den 28. Februar 1981 vorgesehenen Demonstration . . . ließen die öffentlich teils bundesweit in den Medien verbreiteten Stellungnahmen des Angeklagten dessen Absicht erkennen, eine Bestätigung und Bestärkung solcher Teilnehmer dahin zu bewirken, trotz des Verbots an der Demonstration teilzunehmen." Dies begründe eine Veranstalter-Eigenschaft um so mehr, als bei Großdemonstrationen die angestrebte Mobilisierung der Massen maßgeblich durch den Multiplikationseffekt derartiger publikumswirksamer Stellungnahmen erreicht werde.

## Das WELT-Angebot:

# Eine attraktive Dankeschön Primie,

wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.

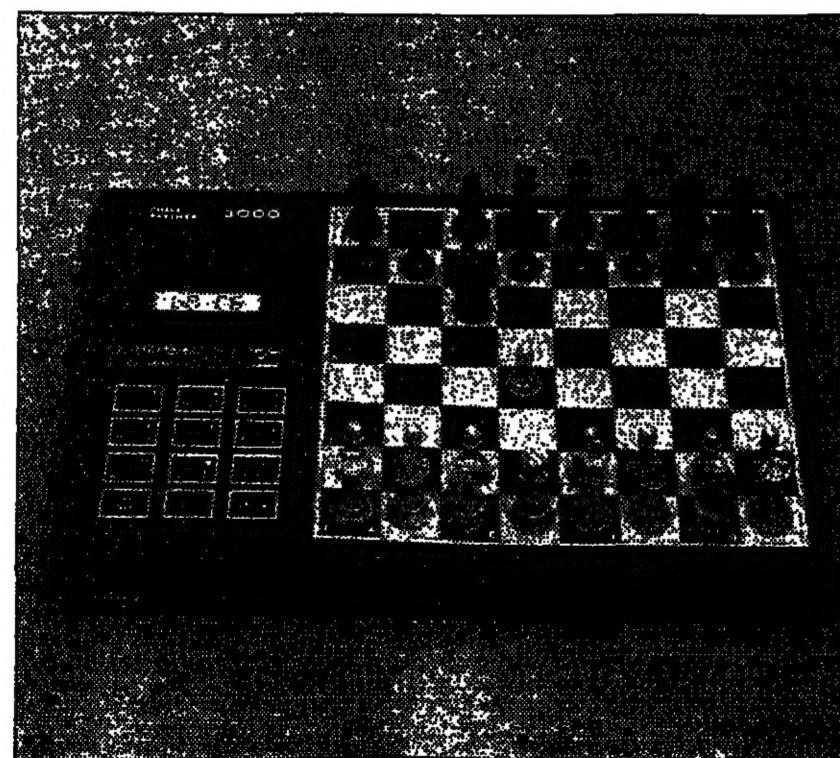

#### Ein Schach-Computer

Der "Chess-Partner 3000" mit Figuren hat acht Schwierigkeitsgrade, die auch während des Spiels verstellbar sind und eine batteriebetriebene LCD-Anzeige. Regelwidrige Züge nimmt er nicht an. Falsche Züge können zurückgenommen, Spielsituationen eingegeben. Figurenpositionen überprüft werden.

Sie erhalten diese attraktive Prämie, wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.

Hinweise für den Vermittler: Wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln, können Sie unter zahlreichen Prämien wählen. Unsere Vertriebsabteilung informiert Sie gem über alle Einzelheiten. Für Eigenbestellungen, Werbung von Ehe-partnem oder in wirtschaftlicher Gemeinschaft lebenden Personen sowie für verbilligte Studenten-, Schüler- und Bundeswehr-Abonnements kann keine Prämie gewährt

( Ausland 31,00; Luftpostversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zustellkosten sowie

Vertrieb. Postfach 30 58 30. 2000 Hamburg 36, Telefon: 347-45 56

Bitte schicken Sie mir als Prämie

eine Pramie aussuchen kann.

Ich erhalte die Prämie, sobald das erste Bezugsgeld für

Bitte liefern Sie mir die WELT zum nächstmöglichen Termin für mindestens 24 Monate. Der monatliche

eingeschlossen. Name des neuen Abonnenten:

Datum: Telefon: Unterschrift des neuen Abonnenten:

WELT.

2000 Humburg 36 Unterschrift des neuen Abonnenten:

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicherlich werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

Hinweis für den neuen Abonnenten: Der monatliche Bezugspreis der WELT beträgt DM 23,60

Mehrwertsteuer eingeschlossen.
Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schrift-

An: DIE WELT. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bestellschein Ich habe für die WELT einen neuen Abonnenten gewonnen:

O den Schach-Computer O Bitte schicken Sie mir Ihren Katalog, damit ich mir

Unterschrift des Vermittlers:

dieses neue Abonnement eingegangen ist.

Bezugspreis beträgt DM 23,60 (Ausland 31,00; Luftpostversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zusteilkosten sowie Mehrwertsteuer

Ich war in den letzten 6 Monaten nicht Abonnent der Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30.

Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond. Cie ist die von Albert

Einstein\*) entwickelte Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersatelliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

Is Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen. kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne Erfolg.

Co erweist sich der von uns jährlich veranstaltete bundesweite Schülerwett-

\*) \* 14. 3. 1879, Ulm;

bewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 Bundessiegern dieses Wettbewerbs haben inzwi-

Ter Stifterverband arbeitet unabhängig vom Staat. Wir halten auch in der Forschung viel vom Mut zum Risiko. Und auch davon, daß sich Wissenschaft möglichst frei von administrativen Zwängen entfalten kann.

schen 29 ihr Studium mit

den Examensnoten "sehr

gut" oder "mit Auszeich-

nung" abgeschlossen.

lles, war wir tun, dient einem Ziel: mit dazu beizutragen, daß unser Land auch in Zukunft zu den führenden Wissenschaftsnatio-

nen zählt. Deshalb gehören die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, die medizinische Forschung. die Förderung der Naturund Geisteswissenschaften ebenso zu unserem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Chreiben Sie uns, wenn Sie gemeinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbschancen auf den Märkten von morgen sichert.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 0201/71 1051 † 18. 4. 1955, Princeton/ USA.



# Als Aussage bleißt: Auch Schweden ist Moskau eindesland

Revision gesal Teil im Besal Leinen

de verous

Caser Cathein

Destina

des noch (file

Self De la

- 10: D (12

Wells Minnes

Better ...

ATE STANSMA

Jacob de





Eine Zeichnung aus dem Kommissionsbericht. Sie veranschaulicht die Schleifspuren, die das sowjetische U-Boot auf dem Grund der Haars-

bucht hinterlassen hat. Aus diesen Spuren ließ sich auch die äußere Form des Schiffes graphisch rekonstruieren (rechts). Die Schleifspu-

ren erklären auch das Kratzen, das man während der Operation in den Instrumenten der schwedischen Marine registrierte.

Von REINER GATERMANN verst ein Lob: Die parlamen-

tarische Kommission zur Untersuchung der Geschehnisse im Haarfjärden im Oktober vergangenen Jahres, als fremde U-Boote die schwedischen Streitkräfte wochenlang an der Nase berumführten, hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ihr Bericht "Auge in Auge mit der U-Boot-Bedrohung" und dem Untertitel "Grenzverletzung durch U-Boote und schwedische Sicherheitspolitik" ist es wert nicht nur von schwedischen Militärs und Politikern bis ins letzte Detail studiert zu werden, er dürfte auch Ausländern viel interessanten Stoff bieten. Nicht nur, weil er teilweise überraschend große Mängel in der schwedischen Verteidigungsbereitschaft aufdeckt und diese auch kritisch anspricht, sondern weil in diesem Bericht auch erstmals in einem größeren Zusammenhang versucht wird, die strategische Bedeutung Nordeuropas neu einzuordnen.

Schweden genoß jahrzehntelang den Ruf, eine starke Streitmacht zu haben. Heute muß man dazu feststellen, daß er für die Marine und vor allem für die U-Boot-Abwehr nicht zutraf. Die Kommission schreibt dazu: "Der U-Boot-Schutz hatte in den vergangenen Jahrzehnten in der schwedischen Verteidigungsplanung bis zu den Zwischenfällen von 1980 und 1981 eine niedrige Prioritat . . . In den verteidigungspolitischen Untersuchungen und Beschlüssen ist vor 1980 der Mittelbedarf für die Entdekkung und Bekämpfung fremder U-Boote in Friedenszeit nie ausdrücklich erwähnt worden."

Größere Schiffseinheiten, die zur **U-Boot-Abwehr eingesetzt werden** können, wurden verschrottet oder

eingemottet. Ende 1982 standen nur sieben für die U-Boot-Suche geeignete Hubschrauber zur Verfügung, und das Waffenarsenal war der - neu gestellten - Aufgabe, den Eindringling zum Auftauchen zu zwingen, aber möglichst nicht zu versenken, nicht angepaßt.

So dauerte es mehrere Tage, um eine behelfsmäßige Sperre aufzubauen; inzwischen waren aber höchstwahrscheinlich zwei der drei im Haarfiärden vermuteten U-Boote entkommen. Und weiter: Es kann festgestellt werden, daß die eingesetzten Mittel vor allem bei den Hubschraubern viel zu begrenzt waren, um eine derart umfassende, langerfristige und geographisch ausgebreitete Operation bewältigen zu können." Dies hatte zum Beispiel zur Folge, daß keine Einsatzmittel zur Verfügung standen, als eindeutige Hinweise für die Anwesenheit fremder U-Boote unmittelbar außerhalb des Suchzentrums, dem Haarfjärden, vorlagen. "Einige wichtige Gelegenheiten für einen effektiven Einsatz konnten nicht genutzt werden." Auch der wirkungsvolle Einsatz von Sinkbomben gegen ausgemachte U-Boote in Tauchlage erwies sich als "fast verschwindend gering", insgesamt wurden 47 Bomben abgeworfen.

Hatte die Marine bis zu den Ereignissen im Oktober 1982 lediglich den Auftrag, verdächtige U-Boote abzuweisen, so wurde diese Order jetzt dahingehend geändert, daß sie zum Auftauchen gezwungen werden sollen, um sie identifizieren zu können. Eine Bestimmung, die eigentlich erst zum 1. Juli 1983 in Kraft treten sollte. Die Kommission hat inzwischen eine weitere Verschärfung vorgeschlagen: Der Eindringling soll ohne Vorwarnung angegriffen wer-Mit dieser Order wurden die Seestreitkräfte in eine völlig neue Situation versetzt. Den Feind beschädigen, aber möglichst nicht versenken. Erfahrungswerte und

Richtlinien für den dafür notwendigen Waffeneinsatz gab es nicht. In diesem Zusammenhang wurden auch erstmals fest installierte Minen (insgesamt fünf) in Friedenszeit gezündet. Um aber das Schlimmste zu vermeiden, begnügte man sich mit der manuellen anstelle der automatischen Auslösung. Ist mit Hilfe von Minen eine begrenzte und kontrollierbare Schadenszufügung möglich? Die Kommission meinte dazu: "Ihr Einsatz setzt ein hohes politisches Toleranzniveau in bezug auf die Versenkungsgefahr voraus." Der Einsatzbefehl war vom Oberbefehlshaber nach Kontakt mit der

Für die Schweden war bei dieser

Regierung erteilt worden.

U-Boot-Jagd im Oktober 1982 vieles neu. Daß die Operation negativ verlief, begründet die Kommission neben allen materiellen und organisatorischen Mängeln vor allem mit der Tatsache, daß es sich bei dem Eindringling in der zentralen Phase der Suche nicht um ein normales, sondern um ein bisher unbekanntes Kleinst-U-Boot handelte. Zu ihren weiteren Erkenntnissen zählt, daß die Grenzverletzungen mit U-Booten (1982 wurden 40 Fälle registriert gegenüber 10 im Vorjahr) inzwischen Bestandteil einer größeren militärisch-operativen Planung sind - und es ist "unwahrscheinlich, daß sie ohne Wissen und Zustimmung der verantwortlichen politischen Führung" durchführbar wären. Dies bezieht sich vor allem auf das immer tiefe-

Gewässer bis unmittelbar vor die Küste. Besonders schockiert die Schweden die Tatsache, daß selbst nach dem Zwischenfall im Haarfjärden weitere unerwünschte Be- daß im Zuge dieser Entwicklung suche festgestellt wurden. Daraus auch die strategische Bedeutung schließt die Kommission, "die, die des Gesamtgebietes einschließlich für die Verletzung des schwedi- Skandinaviens und der Ostsee geschen Territoriums verantwortlich wachsen sei. sind, beurteilen die Vorteile einer fortgesetzten Operation für größer als das Risiko, entdeckt zu werden oder Verluste zugefügt zu bekom-

Als Motiv dieser Aktion sieht sie in erster Linie militärisch-operative Absichten. Demnach gehörten diese Aktivitäten zu "einem Vorbereitungsstadium in einer militäroperativen Planung. Damit wäre es auch denkbar, daß es sich in ihrem Rahmen um die Erprobung neuer Techniken in Friedenszeiten handelt". Dies umfaßt nach ihrer Auffassung unter anderem Übungen für den Einsatz von Spezialverbanden gegen wichtige Vorwarnungsund Verteidigungsanlagen. Die Schweden sehen in dem Geschehen allerdings auch eine Bestätigung der Annahme, daß nun auch in der Unterwassertechnologie ein Wettrüsten stattfindet; und die Erfahrungen hätten nun gezeigt, daß die U-Boot-Entwicklung gegenüber der U-Boot-Bekämpfung immer noch stark im Vorteil ist. Bei der Suche nach weiteren Motiven für die wachsende Aufmerk-

samkeit, die Schweden und hier vor allem seine Ostküste bei fremden Mächten genießt, stößt die Kommission auf die veränderte strategische Bedeutung der Ostsee und Nordeuropas. Auch wenn man die Ostsee als Flanke der sogenannten Zentralfront sehe und sich die Aufmerksamkeit der Großmächte auf den Ausbau der sowjere Eindringen in die schwedischen tischen Marinebasis auf der Kola-

Halbinsel und auf den Schnittpunkt der See-Interessen der Machtblöcke im Nordatlantik konzentriere, sei es wahrscheinlich,

In diesem Zusammenhang verweist man auf die Verschiebung der sowjetischen Manöver immer weiter nach Westen sowie auf den Ausbau sowjetischer Flottenbasis in der Ostsee. In der schwedischen Verteidigungsdebatte hieß es bisher, daß im Kriegsfall ein Wettlauf der Großmächte um strategisch wichtige Positionen unter anderem an den Ostsee-Ausgängen einsetzen werde, was für Nordeuropa die Gefahr bringe, schon frühzeitig in die Kampfhandlungen mit einbezogen zu werden. Mit Hilfe seiner traditionellen Neutralitätspolitik sollte Schweden jedoch die Möglichkeit haben, sich aus einem solchen Krieg berauszuhalten.

Inwieweit diese Einstellung nach dem Bericht der Kommission noch voll anerkannt werden kann, bleibt abzuwarten. Zunächst muß wohl in Frage gestellt werden, ob die Aktivitäten der Sowjetunion in der Ostsee alleine der Sicherstellung ihrer gobalen strategischen Interessen dienen oder ob damit nicht auch näherliegende Ziele verfolgt werden. Mit großer Sicherheit kann man jetzt allerdings davon ausgehen, daß die sowjetische Parole von der Ostsee als ein Meer des Friedens in Schweden als Hohn aufgefaßt wird. Nicht einmal die kommunistische Partei des Landes versuchte nach der Veröffentlichung des Berichts Moskau in Schutz zu nehmen, sondern stellt sich voll und ganz hinter den Protest der Regierung.

# Gegensätze belasten Wiens künftige Koalition

Die Furcht vor Androsch treibt die Partner zur Eile

CARL G. STRÖHM, Wien Obwohl es innerhalb der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), besonders in einigen Lan-desverbänden wie etwa Kärnten oder Steiermark, noch erhebliche Vorbehalte gegen eine Koalition mit den Sozialisten gibt, dürfte in Wien demnächst das beginnen, was erst vor wenigen Monaten in Bonn eher unrühmlich endete: eine sogenannte sozialliberale Koalition. Nicht zuletzt Bruno Kreisky ist entschlossen, seine Partei noch vor seinem Abgang auf diesen Kurs einzuschwören.

Der scheidende Bundeskanzler will damit wenigstens einen Tell seines lang gehegten Planes realisieren: nämlich die christlich-demokratische Österreichische Volkspartei (ÖVP) auf die Dauer von der Macht fernzuhalten. Kreiskys nicht erreichtes Fernziel war es während all seiner Regierungsjahre, die Volkspartei - die ohnehin durch ihre föderalistische und darüber hinaus noch in drei \_Bünde" gegliederte Struktur einem schwer beweglichen Schlachtkreuzer glich aufzuspalten und sie zu einer regierungsunfähigen Mittelpartei zu degradieren. Am Ende dieser Entwicklung wäre dann ein Zustand ähnlich wie in Schweden eingetreten: das bürgerliche Lager gespalten, demoralisiert, von allen Machtpositionen verdrängt – daneben und darüber aber eine alles beherrschende Sozialistische Par-

#### Alle Schuld dem Partner

Manchmal schien es, als sei Kreisky diesem Ziel sehr nahe gekommen. Die SPÖ (in Wirklichkeit war es aber nicht die Partei, sondern der Parteivorsitzende) feierte einen absoluten Wahlsieg nach dem anderen. Die ÖVP versank in tiefer Resignation. Wenn der Plan dennoch nicht aufging, so lag das am österreichischen Föderalismus. Mochte auf Bundesebene in Wien Kreisky mit der SPÖ allein regieren – in den Ländern blieb die ÖVP auch dann stark, als die Bundespartei ihre düstersten Stunden erlebte.

Mit der Installierung einer "rotblauen", sozialliberalen Koalition will Kreisky zu guter Letzt beweisen, daß er mit seiner Behauptung doch recht hatte, daß Österreichs Uhren anders gehen. Er mag dabei auch den Hintergedanken hegen, eine mit den Sozialisten mitregierende FPÖ werde bei der nächsten

Wahl - besonders wenn sie eines der Wirtschaftsressorts (Finanzen oder Handel) sowie das Agrarressort besetze, der ÖVP mittelständische Wirtschaftstreibende und Bauern wegnehmen. Eine wieder einmal enttäuschte Volkspartei werde dann ihren Wahlerfolg nur als "Pyrrhus-Sieg" erleben können und bliebe auch in der nächsten Legislaturperiode auf den harten Oppositionsbänken sitzen. Die SPÖ aber könne in Zukunft gegen-über ihren Wählern alle Schuld an Mißerfolgen und unpopulären Maßnahmen den freiheitlichen Koalitionspartnern zuschieben.

#### "Großdeutscher" Wählerstamm

Allerdings – ähnliche taktische Verhaltensmuster hat es zwischen SPD und FDP in der Bundesrepublik gegeben, ohne daß sie schließlich das Auseinanderbrechen der Schmidt-Genscher-Koalition verhindern kounten. Hinzu kommt eine Besonderheit: Ist schon die deutsche FDP eine relativ schwache Truppe, so ist es die FPÖ mit jetzt 4,98 Prozent der Stimmen erst recht. In der FPO gibt es vor allem keinen linken Flügel, der wie im Falle der deutschen sozialliberalen Koalition eine Art Kitt und Bindeglied zu den Sozialdemokraten darstellen könnte. Der Wählerstamm der FPO ist immer noch zu einem guten Teil "großdeutsch" und jedenfalls alles andere als prosozialistisch. Eine sozialliberale Koalition in Wien trägt also bereits mit dem Tage ihres Entstehens den Keim zu schweren Auseinandersetzungen innerhalb des kleineren Koalitionspartners in sich.

Manche Beobachter sind der Auffassung, daß die Eile, mit der offenbar Kreisky einerseits und Steger andererseits auf eine sozialliberale Koalition zusteuern, vor allem einen Grund habe: Die Furcht nämlich, es könne ein Mann in die österreichische Politik zurückkehren, den Kreisky einst zum Vizekanzler und Finanzminister machte, um sich dann im Zorn und Unmut von ihm zu trennen - der jetzige Generaldirektor der "Creditanstalt-Bankverein", Androsch. Er wäre, so sagen manche Wiener Auguren, der kommende Mann einer möglichen großen Koalition SPÖ/ÖVP - und er sei auf lange Sicht hinlänglich \_kanzlerverdächtig". Allerdings dürfte seine Stunde erst kommen, wenn Kreisky nicht nur gegangen, sondern auch vergessen sein sollte.



Interesse an einem Grundkurs über Computer? Er dauert nur eine Minute. Fangen wir an? Gut. Kapitel eins: Der alphatronic-Mikrocomputer. Auf Ihrem Spickzettel sollte in Zukunft stehen: Bewährter Computer, der auf jeden Schreibtisch paßt. Kleiner Alleskönner. Schreibt, rechnet und verarbeitet Eingabedaten nach vorgegebenem Programm.



Zweite Frage: Was ist ein Programm? Im Prinzip so einfach wie das berühnnte  $a^2 + b^2 = c^2$ . Also festgelegte Arbeitsschritte, nach denen ein Computer arbeitet. Kann man sich ein Programm selber mochen? Ja. Aber Vorsicht. In der Praxis sind die Aufgaben oft wesentlich komplexer, und dann wird's schwierig. Es sei denn, man muß es nicht selber

entwickeln, sondern kann es kaufen. Wie beim alphatronic-Mikro, für den es 450 Programme sprich Problemlösungen – bereits gibt.

Kapitel drei: Technologische Neuerungen. Welche gibt es? Da ware Teletex, die preiswerte Art, Briefe in Sekunden zu verschicken und zu empfangen. Dann Bildschirmtext, abgekürzt BTX. Wird

demnächst von der Post eingeführt. Außerdem: Stapel- und Dialogfähigkeit, das heißt, ein Schreibtischcomputer kann mit Großcomputern Daten austauschen. Was immer Sie davon brauchen, der alphatronic-Mikro ist darauf vorbereitet.

So, das war's. Überrascht, wie einfach Computer sein können?

Mehr über unsere alphatronic-Mikro, wenn Sie ans schreiben: Triumph-Adler AG, Fürther Straße 212, D 8500 Nürnberg. Name/Firma:

> Wir machen Sie besser. TRIUMPHADLER

SCHACH / Viertelfinale des Kandidatenturniers beendet – Ungar Ribli qualifiziert

# Bilanz der Kämpfe: Kortschnoi wieder in Form, braucht Hübner einen Draufgänger als Berater?

Das Viertelfinale im Schach-Kandidatenturnier ist beendet, Als letzter qualifizierte sich der Ungar Zoltan Ribli für die Runde der vier Spieler, die den Herausforderer für Weltmeister Anatolij Karpow er-mitteln. Ribli besiegte in Alicante Eugene Torre von den Philippinen mit 6:4. Im Halbfinale kommt es zu folgenden Spielen: Kortschnoi (Schweiz) – Kasparow (UdSSR) und Smyslow (UdSSR) – Ribli. WELT-Mitarbeiter Ludek Pachman, selbst Großmeister, wertet die Viertelfinalspiele und geht noch einmal besonders auf Robert Hübner ein, der gegen Smyslow durch Losentscheid verlor.

Von LUDEK PACHMAN n sich war die Roulett-Ent-Ascheidung von Velden ein zwar wenig sportlicher, aber den Umständen entsprechender Abschluß des bisher langweiligsten Kandidaten-Wettkampfes, den es je gab. Denn kaum jemand hätte die Fortsetzung von so harmlosen Partien, wie etwa der letzten, noch wünschen können. Vielleicht sind alle deutschen Schachspieler nun besonders enttäuscht, weil sie gerade von Robert Hübner viel erwartet hatten. Hübner hatte die beste Aus-

Im Westen geblieben

Kassel (sid) - Der "DDR"-Hand-

ballspieler Udo Hentschke hat nach

dem Spiel von Stahl Eisenhütten-

stadt bei Eintracht Baunatal die

Mannschaft verlassen und ist nicht

Madrid (sid) - Damir Keretic

(Stuttgart) und Peter Elter (Essen)

sind beim Tennis-Grand Prix in Ma-

drid in der ersten Runde ausge-

schieden. Elter mit 1:6, 6:3, 7:9 gegen

Tulasne (Frankreich), Keretic mit

3:6, 1:6 gegen Noah (ebenfalls

Bern (sid) - Für die Fußball-Euro-

pacup-Endspiele wurden folgende

Schiedsrichter benannt: Landes-

meister: Nicolae Rainea (Rumä-

nien), Pokalsieger: Gianfranco Me-

negali, UEFA-Cup: Bogdan Dot-

schew (Bulgarien), Rückspiel:

Frankfurt (DW.) - Der Sturzhelm

des in Speyer tödlich verunglück-

ten Motorradrennfahrers Bernhard

Bürkle (Kiel) wurde von der Ober-

sten Motorrad-Kommission in

Frankfurt verboten. In Einver-

ständnis mit dem Importeur wurde

die Zulassung des Helms für Ren-

nen in Deutschland zurückgezogen.

Belgrad (sid) - Der endgültige

Finanzierungsplan der Olympi-

Endgültiger Finanzplan

Charles Corver (Holland).

Helm verboten

**Europacup-Schiedsrichter** 

in die "DDR" zurückgekehrt.

Tennis: Ausgeschieden

Frankreich).

SPORT-NACHRICHTEN

losung im Kandidaten-Wettbe-werb: Hätte er den schon 62 Jahre alten Exweltmeister Wassili Smyslow besiegt, hätte ihm der Weg bis ins Finale offengestanden.

Aber auch Fachleute sahen vol-

ler Spannung nach Velden. Hier begegneten sich Gegner mit verschiedenem Spielstil, im Grunde genommen Vertreter zweier Epochen der Schachgeschichte. Hübner gilt allgemein als ausgezeichne-ter Taktiker, der scharfe Positionen meisterhaft behandelt. Smyslows Stärke sind ruhige Mittelspielpositionen und Endspiele. Ei-gentlich brauchte über eine für Hübner wirksame Taktik gar nicht diskutiert zu werden: Er mußte mit aller Energie scharfe Stellungen anstreben. Dies hat er jedoch in keinem Stadium des Wettkampfes

Wenn es in seltenen Fällen zur Verschärfung des Kampfes kam, war Smyslow dafür verantwortlich: In der vierten Partie siegte er in einer scharfen Angriffspartie. In der neunten Runde, als er nur noch ein Unentschieden brauchte, wählte er ein höchst dubioses Eröffnungssystem und wich dann noch dem möglichen Damentausch aus. womit er einen Angriff provozierte. Ich habe den Eindruck, daß Hüb-

schen Winterspiele 1984 in Sarajewo

sieht jetzt so aus: Von den notwendi-

gen 200 Millionen Mark werden die

Provinz Bosnien-Herzegowina und

die Stadt Sarajewo 85,5 Prozent

übernehmen. Die fünf anderen Re-

publiken und zwei Provinzen tra-

gen 10,4 Prozent, den Rest das NOK, der Sportbund und die Lotterien.

EISHOCKEY

Spieltag: CSSR - Italien 11:0, Schwe-

den - UdSSR 3:5. - Die Abschlußtabel-

7 7 0 0 41: 7 14:0

7 5 0 2 26:16 10:4

7 4 1 2 30:15 9:5

7007 5:46 0:14

7 4 1 2 26:21

7 2 0 5 19:28

7 1 1 5 20:28

Weltmeisterschaft in München,

BR Deutschl. 7 3 1 3 17:23

Der Spielplan: Heute: Finalrunde:

Schweden - UdSSR (17.00), CSSR -

Kanada (20.15). – Morgen, Abstiegs-

runde: Deutschland - Finnland (17.00)

DDR" – Italien (20.15). – Samstag

Finalrunde: Kanada – Schweden

(17.00), UdSSR - CSSR (20.15). - Sonn-

tag, Abstiegsrunde: Italien – Finnland

CSSR (15.00), Kanada – UdSSR (18.30).

FUSSBALL

Zweite Liga, Nachholspiel: BV Lüt-

HANDBALL

wallstadt - Reinickendorfer Füchse

Bundesliga, Nachholspiel: TV Groß-

tringhausen - FC Augsburg 0:0.

(15.00), "DDR" – Deutschland (18.30).

Montag, Finalrunde: Schweden

le der Vorrunde:

Schweden

ners Mißerfolge in mehreren Turnieren der letzten Zeit die Folge dessen sind, daß er seinen Stil änderte und nun viel trockener als früher spielt. Interessanterweise gilt dasselbe für seinen Sekundanten Lubos Kavalek (übrigens mein einstiger Schüler).

Vielleicht braucht Hübner künftig einen anderen Berater. Vielleicht den stürmischen Draufgänger Bent Larsen? So aber fehlte ihm ein taktisches Konzept und auch ein wirksameres Eröffnungs-

Die Niederlagen von Hübner,

den ich für einen der talentiertesten Schachspieler halte, den ich je kennenlernte, haben gewöhnlich psychologische Ursachen. Zweimal hat er Kandidaten-Wettkämpfe vorzeitig aufgegeben (1970 gegen Petrosjan, 1981 gegen Kortschnoi). obwohl seine Gegner nur knapp. mit einem Punkt, führten. In Velden war seine letzte Partie eigentlich indirekte Kapitulation: Er verlor offensichtlich schon vor ihr sein Selbstbewußtsein, das auch sonst nie sehr stark ist.

Wenn Hübner noch im Kampfe um die Weltmeisterschaft aktiv mitspielen will, muß er sich mit sich selbst beschäftigen. Dabei hilft ihm kein Masseur während

Juniorenspiel

Verkaufsschau

Berti Vogts, der Trainer der deut-

schen Fußball-Juniorenauswahl.

hatte vor dem Spiel gegen Oster-

reich "einen Sieg und eine spieleri-

sche Steigerung im Vergleich zum

Spiel gegen Albanien" verlangt.

Beides gelang in St. Pölten am

Abend vor dem A-Länderspiel in

Wien nur halb. 1:1 hieß es am Ende,

und die spielerische Steigerung

fand lediglich in der zweiten Halb-

zeit statt, in der der Braunschwei-

ger Thomas Herbst (50. Minute) die

Führung der Osterreicher (Hrstic/

Die Spiele der Junioren-Auswahl

werden immer mehr zur Talent-

schau. Ernst Happel und Günter

Netzer, der Trainer und der Mana-

ger des Hamburger SV, beobachte-

ten den besten Spieler auf dem

Platz, den Schalker Wolfram Wutt-

ke. Rinus Michels vom 1. FC Köln

interessierte sich stark für Ralf Fal-

kenmayer von Eintracht Frankfurt.

Hinter der vorgehaltenen Hand

wird davon geredet, die Kölner

wollten für den 19 Jahre alten Ab-

wehr- und Mittelfeldspieler eine

Million Mark ausgeben. Hinterge-

danke ist, einen Nachfolger für

Stefan Engels zu finden, dessen

Vertragsverhandlungen in Köln

stocken und für den sich jetzt Bo-

russia Dortmund interessieren soll,

das Manfred Burgsmüller und Rü-

Junioren-Spiele, selbst wenn sie

Qualifikationskämpfe um die Eu-

ropameisterschaft sind, als Ein-

kaufsbummel für Bundesliga-Ver-

eine? Berti Vogts als Trainer hat es

iedenfalls schwer, in Ruhe mit den

deutschen Talenten zu arbeiten.

Dennoch sagt er: "Ich bin mit der

Leistung und dem Ergebnis zufrie-

Tabelle, Junioren-Gruppe 6

Weitere Ergebnisse der Qualifi-

kation zur Junioren-Europamei-

sterschaft: Belgien - "DDR" 4:2,

UdSSR - Portugal 1:1, Dänemark -

Griechenland 1:1, Wales - Bulga-

olympiareifen Athleten bittet, wer-

de ich das auch weiterhin ausarbei-

ten. Ich werde die Athleten, je nach

Bedarf, in eine Talkshow oder eine

Autogrammstunde vermitteln.

Den Athleten werde ich raten, das

über die Sporthilfe-Agentur laufen

zu lassen, also auch ihr Honorar.

Ich wiederum rechne für diesen

Kontakt direkt mit meinem Auf-

traggeber ab und bekomme auch

weiterhin meine Prozente. Die Sa-

Was dabei außer acht gelassen

wurde: der Interessenkonflikt der

che wird also teurer."

3 2 1 0 4:2 5:1

3 1 2 0 3:2 4:2

30213:42:4

30121:31:5

Österreich - Deutschland

1. Albanien

2. Deutschland

3. Österreich

4. Türkei

diger Abramczik loswerden will.

40.) ausglich.

**FUSSBALL** 

als große

der Partie - übrigens auch eine Sache, die man sich noch vor wenigen Jahren im Weltschach gar nicht hätte vorstellen können.

Neigt dieser geistige Sport wirk-lich zum Exzentrismus? Wie schade, daß in Bad Kissingen Viktor Kortschnoi und Lajos Portisch zur gleichen Zeit spielten. So stand ihr Wettkampf für die deutsche Öffentlichkeit etwas im Schatten. Kortschnoi und Portisch hätten Besseres verdient: Sie spielten keineswegs fehlerfrei, aber im vollen Gegensatz zu Hübner und Smyslow zeigten sie einen der kämpferischsten Wettkämpfe der Schachgeschichte. Nur viermal unentschieden und beim Stande von 5:2 noch zwei entschiedene Partien das ist Zeichen echten sportlichen

Portisch war wohl in schlechter Form, aber Kortschnoi hat sein Tief aus den letzten beiden Jahren überwunden. Sein Halbfinale-Wettkampf gegen Kasparow wird ohne jeden Zweifel das vorgezogene Finale des Kandidaten-Wettbewerbs sein. Und auch hier wird der Veteran Kortschnoi reale Chancen haben. Wir können uns auf einen erfrischenden Kampf freuen, der uns die Langeweile aus Velden ver-

**EISHOCKEY** 

## Willi Weyer: Appell zur Fairneß

Das letzte Vorrundenspiel der

kullern. Die erste deutsch-deutsche Begegnung am letzten Freitag in Dortmund hat zu einer Bestrafung des Eishockey-Verbandes der Bundesrepublik (DEB) geführt. Der Internationale Verband verurteilte den DEB zu einer Geldstrafe von 500 Schweizer Franken. Außerdem muß sich Präsident Otto Wanner offiziell beim Leiter der "DDR"-Delegation, Herbert Gasch, entschuldigen.

Das ist die Folge der Zuschauerausschreitungen von Dortmund. wo Spieler der "DDR" mit Fahnenstangen angegriffen und mit Bierbüchsen beworfen worden waren. Vor dem zweiten deutsch-deutschen Spiel am Sonntag in München hat Willi Weyer, der Präsident des Deutschen Sportbundes, die Zuschauer zur Fairneß aufgerufen: "Alle Welt spricht noch von den Ölympischen Spielen 1972 in München. Das IOC zeichnete damals das faire Münchner Publikum mit davon aus, daß diese Fairneß auf wonnen. Die Hitze des Wettkampbert Gasch sagte gestern, beim \_DDR"-Protest sei es nicht auf eine

Eishockey-Weltmeisterschaft war eher heitere Farce als harter Kampf – trotz der großen Namen der Mannschaften. Titelverteidiger Sowjetunion besiegte Schweden mit 5:3 (1:1, 4:2, 0:0) und zeigte dabei eher Lust an Raufereien als an einer schweißtreibenden sportlichen Spitzenleistung. Nur ein ernsthaftes Problem zeigte sich in diesem Spiel: Die Russen haben außer Władimir Tretjak keinen guten Torwart. Sein Vertreter Wladimir Myschkin (zu deutsch: "Mäuschen\*) lenkte sich den Puck zum 2:3 selbst mit dem Schlittschuh ins Tor und ließ die Scheibe beim dritten Treffer der Schweden aus 30 Meter Entfernung durch die Beine

#### gessen läßt.

dem Olympic-Cup aus. Wir gehen den Rängen auch am Sonntag gegeben ist, wenn die geteilten Deutschen wieder aufeinandertreffen. Der Ruf, ein guter Gastgeber zu sein, ist schneller verspielt als gefes entschuldigt nicht alles." Her-Bestrafung angekommen, es gehe "um sauberen Sport".

# "Städte-Brücke": Wo Amerikaner und Deutsche sich besser kennenlernen

# Wo, bitte, liegt die Bundesrepublik?

Indlich tut sich etwas!" Das war Cdie einmütige Reaktion von zahlreichen der rund 300 000 in der Bundesrepublik stationierten amerikanischen Soldaten, als sie die Tonbandkassette "Peoples' Stories and Specialities" zu Gehör bekamen. Da erzählten ihnen Deutsche, des Englischen mächtig, eine Stunde lang etwas über ihr Gastland, von dem sich die Amerikaner gar keine rechte Vorstellung machen konnten. Der akustische Baedeker war also hochwillkommen.

"Es ist kaum vorstellbar, in welchem Getto die Soldaten und ihre Familienangehörigen bei uns leben", meint Gerd Ribatis, Nachrichtensprecher beim Norddeutschen Rundfunk und Vorsitzender der "Städte-Brücke". Dieser gemeinnützige Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Vorurteile der ieweils anderen Nation gegenüber weit ausgestrahlt. Rundflinkstatioabzubauen, damit sachliche Urteile möglich werden. Mutmaßungen über Deutsche und Deutschland einerseits sowie Amerikaner und Amerika andererseits durch Fakten zu ersetzen, verzerrte Bilder wieder gerade zu rücken. Das geschieht sowohl auf dem

Weg über die Atherwellen wie auch durch direkte Kontakte zwischen Deutschen und Amerikanern, die seit 1979 jährlich geknüpft bzw. wiederaufgefrischt werden können, und zwar bei den deutsch-amerikanischen Freundschaftstreffen, die in jeweils anderen Städten stattfinden. An diesen Reisen kann übrigens jeder teilnehmen, der Interesse hat an einer Bekanntschaft oder Freundschaft mit Amerikanern.

"Wir wollen mit unserer "Städte-Brücke' diese ominöse Angst vor den Amerikanern' oder die "Angst vor den Deutschen' abbauen. Diese Ängste sind ja im Prinzip durch nichts gerechtfertigt. Warum sollte denn auch ein Bürger von Chikago einen Einwohner von Lübeck fürchten?"...

Schon Anfang der sechziger Jah-

re begann Ribatis mit einem auf Band gespeicherten Rundfunkprogramm, das sich an Deutsche in Amerika wandte. Und seit 1977 malt er, unterstützt von drei ehrenamtlichen Mitarbeitern - darunter der Tagesschausprecher Werner Veigel -, den Amerikanern ein Deutschlandbild bestehend aus Kultur, Wissenschaft und Politik. Die Sendungen werden von der nicht-kommerziellen Broadcast Foundation of America" landesnen aus aller Welt beliefern diese Gesellschaft mit Programmen über ihr Land; Ribatis fullte die deutsche Lücke. Sämtliche Universitätsstädte in den USA sind an das Netz angeschlossen; darüber hinaus werden die Bänder in einer akustischen Bibliothek archiviert.

.Wir haben viele Briefe bekommen, in denen sich die Hörer bedanken, daß sie endlich Material über Deutschland' zur Verfügung hatten", erzählt Ribatis. "Der Informationsstand weist erschrekkend viele Löcher auf, besonders in den Schulen, die wir während unseres Amerika-Aufenthalts besucht haben. In den Vorstellungen der jungen Amerikaner liegt die Bundesrepublik irgendwo in der Nähe von Südafrika, und einige antworteten auf die Frage nach dem deutschen Kanzler allen Ernstes mit Adolf Hitler."

Das, so hefft Ribetis, wird sich bald grundlegend ändern. Einmal auf den Geschmack gezommen, ist der Informationsdurst der Amerikaner unlöschbar; jede Sendung wirft weitere Fragen auf Doch die Wünsche nach mehr Programmen können Ribatis und sen Peam nicht befriedigen – "weil as Geld fehlt. Deshalb können wir such nicht regelmäßig Sendunger hinüberschicken, was uns einen beten Programmplatz und noch größese Bekanntheit verschaffen würde Wir können nur produzieren, wenn Geld in der Kasse ist.

Das jüngste Kind der "Städte Brücke" ist nun das tönende Deutschland-Porträt für amerikanische Soldaten in der Bundesrepublik. Weil das Echo so überwältigend war, ist die zweite bereits in Planung Diesmal lautet unser Thema Deutsche Städte - diesseits und jenseits der Zonen-

Beide Kassetten kosten jeweils sieben Mark; aber nicht die Soldsten selbst müssen den Preis entrichten; Ribatis wünscht sich möglichst viele Spender, die eine oder mehrere Kassetten erwerben. Einen beispielhaften Anfang machte die Stadt Iseriohn, die spontan 5000 Kassetten finanzierte. Ribatis: "Es wäre schön, wenn möglichst viele Deutsche diesen Betrag übrig hätten. So ein Geschenk ist in schließlich auch ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Völkerverständigung.\* RAINER NOLDEN

#### KRITIK

# Seitensprünge von Ungeübten

Narc Camoletti ist zu seinem IVI Vorteil bei dem französischen Situationsingenieur Feydeau in die Schule gegangen, was Witz und Präzision, weniger was den Einfallsreichtum betrifft. Sein Lustspiel von der Perie Anna (ZDF) lebt praktisch von einem einzigen Einfall und vom Prinzip der Feydeauschen Türendramaturgie. Einem Ehepaar bietet sich plötz-

lich die günstige Gelegenheit zu einem ungeübten Seitensprung. Er schickt seine Frau fort, sie schickt ihn fort, beide schicken die Haushälterin Anna fort, um übers Wochenende die Wohnung für außereheliche Abenteuer frei zu haben. Damit setzt die Türentechnik ein. Kaum schließt sich die Tür hinter dem Ehemann, schon öffnet der Liebhaber die zweite, und während man gespannt wartet, wer nun aus der dritten kommt, öffnet sich die erste wieder oder die vierte, oder zwei öffnen sich gleichzeitig im falschen Augenblick, auch die Treppe ist für Überraschungseffekte gut.

halten. Auch sie ist natürlich zu Hause geblieben und erlebt nun die unbeholfenen Seitensprungversuche ihrer Herrschaft, die in den alkoholischen Präliminarien steckenbleiben. Camoletti hat seinem Stück nämlich gleichermaßen einen Motor und eine Bremse eingebaut. Der Motor heißt Neugier, die Bremse ist die Angst vor der eigenen Courage. In dem alkoholisierten Köpfchen der guten Anna dämmert Verantwortungsgefühl und erhellt sich rasch zu einer blitzgescheiten Strategie, die alles wieder ins reine bringt.

Sie war in diesem Spiel vor allem

Elfriede Ott in der Titelrolle vorbe-

Elfriede Ott macht das weder keß noch kokett nach probaten Mustern, sondern beinahe rührend mit Herz und Verstand, mit menschlicher Wärme und Kraft. mit geradezu mildem Witz und nachtwandlerischer Pointensicherheit. Ein köstliches Labsal nuancierter Komik.

EO PLUNIEN

spricht künftig länger deutsch: Vom kommenden Montag an bringt Radio Vatikan für Deutschland, Schweiz und Österreich jeden Abend ein 20minütiges Programm und erfüllt damit den Wunsch vieler Hörer, denen die derzeit noch viertelstündige Sendezeit zu kurz war. Gleichzeitig verschiebt sich auch der Programmbeginn. Statt wie bisher um 20.30 Uhr MEZ ist der deutschsprachige Dienst ab 2. Mai schon um 20.20 Uhr zu hören. die Wiederholungssendung am folgenden Morgen wird künftig um 6.20 Uhr statt um 6.15 Uhr ausgestrahlt: Programmschema und Empfangsfrequenzen bleiben hingegen unverändert. Zusätzlich zum Abendprogramm strahlt der deutschsprachige Dienst von Radio Vatikan auch weiterhin um 16.00 Uhr MEZ eine viertelstündige Nachrichtensendung aus. Zu empfangen ist die "Stimme des Papstes" auf Mittelwelle 1530 kHz wie auf Kurzwelle 6210 kHz (49-Meter-Band), 7250 kHz (41-Meter-Band) und 9645 kHz (31-Meter-Band).

lebe

Me

# STAND PUNKT | Eine Last?

Dner des Deutschen Fußball-Bundes, ist enttäuscht, weil die Bundesliga-Vereine die Abstellung von Spielern für Länderspiele und Lehrgänge seiner Mannschaft ("U 21") mehr als Last denn als Entwicklungshilfe betrachten. Sein Appell, in dieser Frage umzudenken, wird vergeblich sein, denn die Argumente hierfür sind nicht stichhaltig genug. Sicherlich haben viele A-Nationalspieler früher auch im Junioren-Team gespielt. Aber entdeckt hat sie Vogts deshalb nicht. Nicht die Leistung in der Junioren-Mannschaft macht beispielsweise einen Rudi Völler zum Nationalspieler, sondern seine beständig guten Spiele für Werder Bremen. Das wissen auch die

net für das Junioren-Turnier im Juni in Toulon wieder mit Problemen, wenn er die Einladungen dazu verschickt. Gerade dort sieht er aber die Möglichkeit, seine Spieler in den Begegnungen mit südamerikanischen und afrikanischen Nationalteams für spätere Einsätze im A-Team mit deren Stil vertraut zu machen. Als Nationaltrainer ist dieser Wunsch berechtigt und weitsichtig. Für die Bundesliga-Klubs ist es aber wichtiger, daß ihre Spieler den Stil beherrschen, der in der Bundesliga gespielt wird. Erst wenn hier alles klappt, können Vereine und Spieler an irgendeine Nationalmannschaft

ULRICH SCHMIDLA

# Vereine und Spieler. Vogts rech-Derti Vogts, der Junioren-Trai-

## rien 0:1, England - Ungarn 1:0. OLYMPIA / Die Probleme der Deutschen Sporthilfe mit der Werbung der Spitzenathleten Auf Kollisionskurs mit den Marketing-Agenturen

KLAUS BLUME, Bonn ..Wir rechnen mit Schwierigkeiten", sagt ein Sprecher der Deutschen Sporthilfe. Unter einem gemeinsamen Dach könnte ihnen nun begegnet werden, denn das organisatorische Gerüst dafür ist gezimmert. Wie Sporthilfe-Chef Josef Neckermann mitteilte, sei die Stiftung von den hiesigen Fachverbänden mit der Wahrnehmung der Interessen ihrer Spitzensportler beauftragt worden. Aus diesem Grunde habe sie eine Förderungsgesellschaft gegründet, um alle künftigen Werbeaktionen zu koordinieren. Alleiniger Geschäftsführer der neugegründeten GmbH ist die Sporthilfe, Geschäftsführer ihr Pressechef Manfred Pasenau.

Um was geht es? Das Internationale Olympische Komitee (IOC) renovierte seine Zulassungsregel 26 ("Amateurparagraph"), die internationalen Fachverbände dafür entsprechend ihre Ausführungsbestimmungen. Demnach dürfen Athleten und Athletinnen nunmehr werben und dafür Geld nehmen. Dieses Honorar muß aber auf Treuhandfonds festgelegt werden. Außerdem: Solche Verträge bedürfen der Zustimmung und der lükkenlosen Kontrolle der jeweiligen Fachverbände.

Hierzulande soll das nun die von der Sporthilfe ins Leben gerufene Fördergesellschaft gewissermaßen treuhänderisch durchführen. Nekkermann hatte sich zuvor gegen

eine solche Clearing-Stelle ausgesprochen, weil er befürchtete, die Stiftung Deutsche Sporthilfe könne deshalb die Gemeinnützigkeit verlieren. Doch mit den Finanzbehörden wurde geklärt: Die Ge-meinnützigkeit wird so lange nicht berührt, solange zwischen der Stiftung und der Förderungsgesellschaft eine klare rechtliche und organisatorische Die Schwierigkeiten sind ande-

rer Natur. Die neue Sport-Agentur für Spitzensportler - hierzulande lassen sich nach Expertenmeinung allenfalls 30 renommierte Amateure erfolgversprechend vor den Werbekarren spannen - beansprucht gewissermaßen ein Monopol Denn nur sie versteht sich, im Auftrag der Fachverbände, als Clearingstelle zwischen Wirtschaft und Athlet. Das wiederum muß zwangsläufig Kollisionen mit jenen Agenturen herbeiführen, die bereits Verträge mit Sportlern unterhalten. So gibt es einen Kontrakt zwischen Hochsprung-Weltrekordlerin Ulrike Meyfarth und einer Kölner Agentur. Ein Sprecher der Sporthilfe dazu: "Rein zivilrechtlich kann jeder mit jedem einen Vertrag abschließen. Fragt sich nur, ob der entsprechende Fachverband zustimmt."

Der Sprecher einer seit geraumer

Zeit im Sport-Marketing tätigen

Agentur im Gespräch mit der

WELT: "Wenn mich ein Unterneh-

men um ein Werbekonzept mit vier

Sporthilfe-Agentur, die zwar organisatorisch, doch nicht ideel getrennt von der Sporthilfe-Stiftung arbeitet. Einerseits gibt es seit Jahren das stille, engagierte Mäzenatentum der deutschen Wirtschaft in der dafür geschaffenen Stiftung, andererseits künftig die Sporthilfe-Agentur, die Werbemaßnahmen koordiniert. Konstruieren wir deshalb diesen Fall: Das Unternebmen mit dem guten Stern auf allen Straßen unterstützt via Sporthilfe und ungenannt Jahr für Jahr die Aktivitäten des 400-m-Läufers Mair aus Salbendorf. Nachdem dieser Europameister geworden ist, unterbreitet ihm der Hersteller eines skandinavischen Automobils ein Werbeangebot. Wie entscheidet nun die Sporthilfe-Agentur? Läßt sie für die skandinavische Karosse

werben und gefährdet sie damit für

künftige Europameister das stille

Mäzenstentum des guten Sterns?

Die Sache ist ebenso heikel wie die angestrebte Monopolstellung der Sporthilfe-Agentur. Einer Monopolstellung, der übrigens keinesfalls vom Nationalen Olympischen Komitee (NOK) zugestimmt wurde. Aber das NOK ist dennoch präsent: einmal durch seine Vertreter in der Stiftung Deutsche Sporthilfe, zum anderen durch den Auftrag für die Sporthilfe-Agentur, die Abschlußvollmacht für das NOK zu übernehmen. Abschlußvollmacht heißt: Verträge sind im Sinne des NOK nur dann abzuschließen, wenn sie nicht mit den IOC-Regeln kollidieren. Der werbetreibende Amateur soll Olympia-Amateur

Wohlgemerkt, es geht dabei um Werbekontrakte - offiziell heißen sie Beraterverträge -, nicht aber um künftige Startgelder. Die müssen vom Veranstalter direkt an den Verband gezahlt werden, ohne Einschaltung einer Agentur. Beim Rotterdam-Marathon, vor 14 Tagen, hat das bereits zu großem Ärger geführt. Da setzten die Leichtathletik-Verbände Großbritanniens und Mexikos eine Untersuchungskommission ein. Deren Läufer seien nämlich nicht vom Verband, sondern von der Agentur McCormick vermittelt worden. Diese Agentur habe überdies den Athleten empfohlen, Verbandsparagraphen einfach zu ignorieren. Sind Verbände und Stiftungen bereits hilflos?





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 houte 10.05 Qualifikation zur Fallball-EM 11.10 Frankfurt om Mala

14.19 Tagesschau 14.15 Das Streitgespräck Die Welt der Groschenromane Susanne Scheibler gegen Dieter

Für die einen sind sie eine spannende und entspannende Lektüre. gerade richtig fürs Abschalten vom Alltagstrott; für die anderen seichte und verdummende Kitsch-Geschichten, femab jeder Wirk-Echkeit: Die Rede ist von den Groschenromanen, die inzwischen 16 Groschen kosten.

17.00 Kleiner Bruder John Willie (3) Letzter Tell des Films

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau anschl. Der 7. Sinn 20.18 IGA '25

Die Schau kann beginnen Eröffnung der IV. Internationalen Gartenbaugusstellung 21.00 Scholberwiecher 21.45 Elshockey-WM 3.-2. der Vorrynde

23.00 Theater der Welt Die heilige Johanna

Von George Bernard Shaw Mit Gabrielle Lloyd und Peter Benson u. a. Regie: Jane Howell (Wh. v. 1980) Johanno, ein Bauernmädchen aus Lathringen, folgt libren "Inneren-Stimmen"; sie ist davon überzeugt, daß sie die von den Engländem belagerte Stadt Orleans betreien und in Reims den Dauchin

Aus der Olympiahalle in München

zum König krönen lassen wird. 81.45 Tagesschau

12.10 Bilanz 12.55 Proseschoo

16.00 houte 16.04 Wir Europäer Von Folco Quilici Unser Spiegelbild in Amerika 16,35 Das Piratenschitt Zeichentrickfilm 16.45 houte 14.57 Aus Müschen:

Elshockey-WM Anakunde Sprecher: Werner Schneider In den Pausen: 17.48 houte-Schiggzeller

19.50 luctige Musikanten Mit der Volksmusik-Hitparade Durch die Sendung führen Carolin Reiber und Elmar Gunsch 21.20 Kenszeichen D Momentaufnahmen der Deutsch-

landpolitik: Der Fall Burkert und seine Folgen / Das deutsch-deut-sche Schriftstellertreffen in West-Berlin / Die Männer mit dem schlechten Gedächtnis: Palizeizeugen vor Gericht / 38 Johre nach dem Zusammenbruch Nazi-Deutschlands: Die Widerstandskämpferin Gräfin Maltzan erinnert

22:05 Live age Hamburg: Das kleine Fernsehspiel Die Schwierigkeiten der Deutschen mit dem Leichten

in den Beispielen zum Themo "Unterhaltung in Deutschland" sollen sowohl E-(ernste) wie U-(unterhaltende) Musik eine Rolle spielen sowie Theater, Kleinkunst, Show und selbstverständlich – aber auf keinen fali ausschließlich – die Fernsehunterhaltung.



Schaltet abend Wieder "Schelbezwischer" ein: Der Kabarettist Hildebrandt 21.00 (Fhr)

19.00 Aktoolie Stunde 20.15 Vertatene France US-Spielfilm, 1955
21.25 Filmsendung über R-Filme
21.45 Zurischen Kanzel und Konzerner
22.15 Nachtschafter 25.25 Letzte Nachricktne NORD 17.15 Arbeitsmarkt 19.45 News of the Week 20.00 Tegesschae 20.15 Die großen und die kleinen Flockton (17) im Lauf der Zeit Dt. Spielfilm, 1975 HESSEN 18.00 Die Seedung mit der Maus 18.30 Deutschlands wilder Weste 19.15 Zog om Zog 19.30 Ekonon in Doutschland (2) Die den Hals riskieren 22.60 Drei akteell 22.15 Kulturkalender 22.45 Vor vierzig Juhren 25.16 Titel, Thesen, Ten SÜDWEST 18,00 Die Sendung mit der Maus 18,38 Telekolieg

Nur für Baden-Württemberg 19.00 Abandachou im Dritter Nur für itheinland-Pfalz 19.00 Abandschup Blick ins Land Nur für das Saarland 19.00 Saar 7 regional Gemeinschaftsprogramm Süd-

17.25 Nachrichten und Mederation 17.56 Fernsehspiel des Austands Die Geschichte einer Vielgelieb-

Österr, Férnsehfilm 21.10 Café Gröbeswalls Nur für Baden-Württemberg 21,55 Freiplatz Nut für Rheinland-Pfalt 21.53 Fragezeiches: Reizwart: Lehrstellenmangel

Nur für das Soarland 21.55 Sperideder im Widerstood BAYERN 12.15 Aerobic-Ponce (3) 19.00 Z. E. H. 17.65 Fernsehtbeater

20.25 Schoopjelereien Der Entail" 20.45 Evedechau 21.00 Das Printregestentheater Ein Theater für alle 21.05 Autokt zur Biemen-Olym; 21.50 .... dauß kein Gras

22.35 Jazz Burghousee

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godes erger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# EG-Erbsen-Alptraum

Erbeenzähler"; WELT vom 15. April Daß Beamte Erbsen zählen müssen, läßt sich scher in einem vereinigten Eurogi nicht immer vermeiden. Wenige bekannt aber dürfte es sein, der die Regierenden in Brussel so/nanchen ihrer Untertanen ebenells zu Erbsenzählern

republiky

The state of the s

And the Control of the

Little La Capacia

THE PART OF LAND

A SECTION AND A

THE THE PARTY STATE

A SECTION OF THE SECT

Dies velangt jedenfalls die "Verordnung (EWG) Nr. 34.782 der Kommission vom 23. Dezember 1982 zir dritten Änderung der Verordnyng EWG Nr. 2192/82 mit Duroiführungsbestimmung für besondere Maßnahmen für Erbsen. Pufoohnen und Ackerbohnen."

Kurz gesagt geht es dabei um eire Subvention für in der Gemeinsmaft geerntete Hülsenfrüchte. Da ich nun Hülsenfrüchte verarbeite end gerne konkurrenzfähig bleiben mochte, muß ich diese Beihilfe in Anspruch nehmen.

Und jetzt kommt das Dilemma: Ich muß mit 98prozentiger Genau-The state of the s igkeit die ordnungsgemäße Verwendung der subventionierten Ware nachweisen. Auch die nicht in der EG geernteten Hülsenfrüchte müssen "unter Kontrolle gestellt" werden, ebenso sämtliche Artikel, in denen Hülsenfrüchte beigemischt werden. Ein bestimmter Qualitätsstandard ist vorgeschrieben, bestimmte neue Verpakkungsrichtlinien sind zu beachten, Zertifikate beizubringen usw. Dazu muß ich allein monatlich 40 000 Verkaufsbelege einzeln auswerten. Mißachte ich nur eine Auflage, wird die Beihilfe mit Zinsen zu-

rückverlangt. Außerdem drohen Geld- und Freiheitsstrafen. So ist es sicher zu verstehen, daß ich jetzt nachts Erbsen zähle statt Schäschen, daß ich mitten in der Nacht plötzlich kerzengerade im

Bett sitze, weil ich mich im Traum

verzählt habe. Mit freundlichen Grüßen Bruno Pohl,

### Rentner ohne Lobby

"Solien die Sezintrentzer känftig Stenern zahlent"; WELT vom 15. April Unter dieser Überschrift bereitet die WELT darauf vor, daß im Bundesarbeitsministerium ernsthaft darüber nachgedacht wird, die

Renten aus der Sozialversicherung ab 1985 zu versteuern. Wenn es soweit kommt, was sehr wahrscheinlich ist, hat sich die Beamten-Lobby mit dem Wunsch, die Renten zu versteuern, durchgesetzt. Sollte dies (noch) nicht der Fall sein, wird Minister Blum seinen stärkeren Kabinettskollegen einen anderen Knochen aus dem Gerippe der Rentner vorwerfen,

nur nicht seinen Ministerposten. Offenbar zur Beruhigung der Rentner wird aus dem Bundesarbeitsministerium verbreitet, künftig sollen auch Beamte Beiträge für ihre Pensionen zahlen. Das ist bei der derzeitigen Zusammensetzung des Bundestages eine völlig unrealistische Betrachtung. Das weiß auch Herr Blüm.

Dagegen scheint die Haushaltssanierung über die Rentner viel aussichtsreicher; denn sie haben keine Lobby und ganz sicher keinen Fürsprecher in Herrn Blüm.

Daß die meisten von ihnen Deutschland nach dem Kriege wieder aufgebaut haben, und zwar bei einer wöchentlichen Arbeitszeit, die wesentlich höher lag als heute, ist vergessen. Die Arbeitslosenunterstützung ist gegenwärtig in vie-len Fällen höher als die Rente aus der Sozialversicherung nach 50jährigem Arbeitsleben.

Wenn in der Vergangenheit der Name Schmidt im Zusammenhang mit dem Rentenbetrug genannt wurde, dann drängen sich mir zwangsläufig zwei Namen als Erfüllungsgehilfen einer nach den Wahlen 1972 eingeleiteten Entwicklung auf: "Ehrenberg und Blüm". Ist es Zufall, daß beide aus der Gewerkschaft kommen?

Hans Göttsche,

### Wort des Tages

99 Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. Konfuzius, chines. Philosoph (551-479 v.Chr.)

Die Redaktion behält sich das Recht Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-

#### Knechtschaft 1983

sen ... .. ; GEISTIGE WELT vom 16. April Bereits vor vielen Jahren habe ich darauf hingewiesen, daß wir uns dem "postindustriellen Zeitalter" nähern, indem einige wenige den Lebensunterhalt für viele erarbeiten müssen.

Im übrigen wird Paulus meistens

– wie auch hier – verfälscht zitlert. Im 2. Thessolonischen Brief 3/10 heißt es: "Wer nicht arbeiten will soll auch nicht essen." Das \_will" wird meistens nicht zitiert.

Dr. von Canstein,

#### Keine Aufregung

Beikilfekfirming für Beamte"; WELT vom Sehr geehrte Damen und Herren,

die Angabe, daß es zu einer "Kürzung der Beihilfe des Beamten um 100 Mark im Monat" gekommen war, läßt den Leser vermuten, daß es neben den vielen als unberechtigt empfundenen Privilegien der Beamten auch noch einen beachtlichen monatlichen Pauschalbetrag als Krankheitsbeihilfe gibt, der diesem Beamten jetzt um 100 Mark gekürzt worden ist.

Tatsächlich wird den Beamten Beihilfe nur für wirklich entstandene Krankheitskosten gewährt, und sie sind damit nicht bessergestellt als die nichtbeamteten Mit-

Wenn man das weiß, regt man sich nicht mehr auf.

> Mit freundlichen Grüßen Helmut Kreuteler, Boulogne Billancourt Frankreich

## **ERNENNUNG**

Dusan Spacil, der neue tschechoslowakische Botschafter, hat in dieser Woche offiziell seine Tätigkeit in Bonn aufgenommen. Bei der Überreichung seines Beglaubigungsschreibens an Bundespräsident Karl Carstens sprach der Botschafter die Hoffnung nach "gut nachbarlichen Beziehungen aus", da beide Staaten eine gemeinsame Staatsgrenze haben, allerdings mit unterschiedlichen Gesellschaftssystemen. Botschafter Spacil ist seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern der zweite Missionschef seines Landes in Bonn, Sein Vorgänger Jiri Götz hatte einen Rekord an Dienstjahren: Er war seit April 1974 in Bonn gewesen. Die Amtszeit von Jiri Götz endete besonders tragisch. Bei einem Autounfall über den Höhen von Königswinter kam seine Frau Marie ums Leben. Der Botschafter erlitt schwere Verletzungen und war bis vor kurzem in ärztlicher Behandlung zuletzt in seiner Heimat. Deshalb konnte Nachfolger Spacil auch erst jetzt Bundespräsident Carstens das Abberufungsschreiben seines Vorgängers überge-ben. Botschafter Dusan Spacil, 1929 in Brünn geboren, Jurist, gehört seit mehr als 30 Jahren dem Außenministerium seines Landes an. Von 1956 bis 1960 war er bei der Ständigen Mission seines Landes bei der UNO in New York. 1962 bis 1964 war er stellvertretender Lei-

ter der Ständigen Mission Prags

bei der Internationalen Atomener-

gieorganisation, IAEO. 1964 wur-

de er an die Botschaft Prags nach

# Personalien

Moskau versetzt. Von 1972 bis 1975 war er Botschafter in Washington, In den letzten Jahren war Dusan Spacil stellvertretender Außenminister seines Landes. Der Botschafter ist außerordentlich vielsprachig: er spricht deutsch, russisch, englisch, französisch, italie-nisch und polnisch.

#### VERANSTALTUNGEN

Caspar Weinberger, US-Verteidigungsminister, hat mehr als 60 Jugendoffiziere der Bundeswehr im Pentagon empfangen und sich ihren Fragen gestellt. Die Offiziere halten sich gegenwärtig zu einem Informationsbesuch in den USA auf, bei dem sie sich aus erster Hand einen Eindruck von der Au-Ben- und Sicherheitspolitik unseres größten NATO-Verbündeten verschaffen sollen. Die Idee zur

Reise der Jugendoffiziere geht auf Bundesverteidigugsminister Manfred Wörner zurück, der bei einer Diskussion mit ihnen im Koblenzer Zentrum für Innere Führung einen entsprechenden Vorschlag aus ihren Reihen spontan aufgriff. Mit Oberst i. G. Werner Basch aus dem Verteidigungsministerium fuhren die Jugendoffiziere zunächst nach Washington. Im Pentagon wird ihnen ein Überblick über die US-Verteidigungspolitik gegeben. Besonders be-handeln die Vortragenden die NA-TO sowie die Lage in Mittelamerika, mit der sich die Jugendoffiziere bei ihren Besuchen in deutschen Schulen besonders intensiv auseinandersetzen müssen in den Diskussionen mit Schülern. Im State Department werden sie über Einzelheiten der laufenden Rü-

stungskontrollverhandlungen, über die transatlantischen Beziehungen und das US-Engagement zur Befriedigung des Nahen Ostens unterrichtet. Außerdem stehen Gespräche mit Kongreßmitarbeitern auf dem "Hill" und bei wissenschaftlichen Instituten auf dem Programm. In Kansas City, Colorado Springs und Omaha besichtigen die deutschen Jugendoffiziere eine \_Minuteman". Stellung, die "Airforce-Academy" und das Hauptquartier der strategischen Streitkräfte.

Veronica Carstens, Arztin und Frau des Bundespräsidenten sowie Schirmherrin der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft hat die MS-Kranken um 6000 DM reicher gemacht. Diesen Betrag spielte das Stabsmusikkorps der Bundeswehr ein, das in Mecken heim bei Bonn zu Ehren von Frau Carstens ein volkstümliches Konzert gab. Das Stabsmusikkorps, das unter der Leitung von Oberstleutnant Andreas Lukascy steht. ist das Paradekorps der Bundeswehr, das auch bei Staatsbesuchen aufspielt.

#### WAHL

Einen neuen stellvertretenden Geschäftsführer hat die Techniker-Krankenkasse Hamburg. Es ist Klaus-Uwe Stark, seit 1973 bereits Vorsitzender des Hauptpersonalrates. Klaus-Uwe Stark gilt als versierter Fachmann in Tariffragen. Zur Zeit ist er außerdem ehrenamtlicher Richter im Fachsenat für Personalvertretungssachen im Hamburgischen Oberverwaltungsgericht.

# Uber Spitzentechnik zu reden. Oder sie zu haben. Erleben Sie den Unterschied im Mercedes 190/190E.



Im Mercedes 190/190 E läßt sie sich erleben. Mercedes 190 und 190 E sorgten für den Durchbruch, der fällig war: Echte neue technische Substanz in der Kompakt-

Hier sind die Technik und Qualität, auf die Sie in

190 und 190 E, die beiden Modelle der Neuen

Mercedes-Klasse, sind von Grund auf neu konzipiert:

Erstmals ist es gelungen, Mercedes-Spitzentechnik in

kompakten Automobilen zu konzentrieren. Ohne

jeden Abstrich an Mercedes-Qualität.

Spitzentechnik versprechen manche.

der Kompakt-Klasse so lange warten mußten:

Klasse. Kein pseudo-progressives Make-up, um von konventioneller Grundtechnik abzulenken.

Entscheiden Sie selbst. Zum Beispiel: Wird ein Automobil der Kompakt-Klasse durch ein zukunftsweisendes neues Hinterachs-System erstklassig? Oder durch noch mehr Schalter und Leuchten im Cockpit?

Ein System wie die Raumlenker-Hinterachse, mit der die Eigenschaften selbst der bisher besten Hinterachskonstruktionen übertroffen wurden: das ist wahrhaft neue technische Substanz.

Oder der Luftwiderstandsbeiwert (c, -Wert) von 0,33. Der schon deswegen beispielhaft günstig ist, weil er ohne Kompromiß bei Sicherheit und Komfort erzielt werden konnte.

Oder der erste Karosserie-Aufbau mit asymme-

Elektronik setzt Mercedes-Benz immer dann ein,

trischem Crash-Verhalten, der bei dem häufigsten

Zusammenstoß - optimalen Insassenschutz bietet.

wenn dadurch ein System entscheidend verbessert

Elektronik erst möglich wird.

unterstützt und schützt:

werden kann. Oder ein wichtiges neues System durch

Keine Elektronik, die den Fahrer teils ablenkt,

teils bevormundet. Und überdies noch störanfällig ist.

Statt dessen sinnvolle Elektronik, die den Fahrer

Aufprall-Unfall - dem versetzten, asymmetrischen

Zum Beispiel die sich optimal ergänzenden elektronischen Sicherheitssysteme ABS (Anti-Blockier-System für Bremsen), Airbag und Gurtstrammer. Systeme, die es auf Wunsch für alle Mercedes gibt, also auch für den 190/190 E. In der Klasse kompakter Automobile ist dies einzigartig. (Übrigens: Auch die vier Türen sind von Anfang an eine komfortable Selbstverständlichkeit.)

#### Vier Zylinder.

Mehr wären in dieser Klasse weniger gewesen. In der Kompakt-Klasse läßt sich nichts aus einem

6. Zylinder zaubern, das nicht weniger Zylinder auch könnten. Oder sogar besser: Die 4-Zylinder-Triebwerke der Neuen Mercedes-Klasse bringen ihr hohes Drehmoment bereits bei niedrigen Drehzahlen. Das bedeutet: spritziges Fahrtemperament,

dynamische Beschleunigungskraft - dort, wo es darauf ankommt. Kultiviert leiser Motorlauf. Extrem niedriger Verbrauch

Warum wohl schicken Hersteller, die sonst auf Sechszylinder in der Kompakt-Klasse schwören, zum Sporteinsatz Vierzylinder an den Start?

#### Wer bietet in der Kompakt-Klasse mehr Gegenwert für Ihr Geld?

Das Angebot an Spitzentechnik ist bereits ein Wertmaßstab an sich. Ebenso die einwandfreie Funktion, die makellose Verarbeitung - sprich: Mercedes-Qualität, von Anfang an.

Zuverlässigkeit bis zu guter Letzt: Nach vier Jahren bekommen Sie für einen Mercedes deutlich über 50 % seines Neupreises zurück. Ein entscheidender Punkt der Gesamtkalkulation.

Dazwischen begleiten Sie die Präzision und die persönliche Betreuungs-Qualität unseres Kundendienstes. Auch dies ein neuer Wertmaßstab in der Kompakt-Klasse.

#### Eine Probefahrt mit dem 190 oder 190 E. Kein Argument ist stärker.

Ihr Motortemperament, ihre reaktionsschnelle Wendigkeit, ihr Ausmaß an Sicherheit und Fahrkomfort lassen sich schwer beschreiben. Aber um so besser auf einer Probefahrt erleben.

Ihre Mercedes-Benz-Niederlassung oder -Vertretung ist jederzeit bereit. Ihnen einen kurzfristigen Terminvorschlag zu machen.

Sie haben auf die wahre Alternative in der Kompakt-Klasse lange genug gewartet. Jetzt können Sie auch bei der Lieferung mit besonderen Beschleunigungswerten rechnen.

Mehr Information über die Modelle 190/190 E

| erhalten Sie, wenn Sie diesen Coupon an<br>Daimler-Benz AG, Abteilung VOL/VP-V,<br>Postfach 202, 7000 Stuttgart 60,<br>schicken. |   |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--|
| Name                                                                                                                             |   | · <del></del> |  |
| Straße                                                                                                                           |   | Nr            |  |
| Dt 7                                                                                                                             | • |               |  |

Mercedes-Benz. Ihr guter Stern auf allen Straßen.



# Nach Stuttgart und Heilbronn telefonieren nun auch Wuppertal und Hückeswagen mit der Zukunft.

Ein weiterer Durchbruch ist gelungen: Nach den digitalen Vermittlungsstellen SYSTEM 12 in Stuttgart und Heilbronn für den Fernverkehr, sind nun auch die Ortsvermittlungsstellen in Wuppertal und Hückeswagen von der Deutschen Bundespost in Betrieb genommen worden.

SYSTEM 12 ist das neue digitale Vermittlungssystem von SEL; erstmals wurde dabei in der Vermittlungstechnik das Prinzip der vollverteilten Mikrorechner-Steuerung durch eine bisher einmalige Lösung verwirklicht. Eine technologische Meisterleistung unserer Ingenieure.

SYSTEM 12 schafft die Voraussetzungen, daß Sprache, Text, Bild und Daten sowie alle künftigen Kommunikationsdienste in dem gemeinsamen Femmeldenetz ISDN integriert werden können.

### System 12 der Schlüssel zur Kommunikation von morgen.

Standard Elektrik Lorenz AG Geschäftsbereich Post Hellmuth-Hirth-Straße 42 7000 Stuttgart 40 Telefon (0711) 821-1

# Rückendeckung für Norbert Blüm

Rentenversicherer favorisieren Erhöhung des Beitragssatzes / Berechnungen der BfA

GISELA REINERS, Bonn Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) hat Unterstützung von den Rentenversicherern erhal-ten. Bei einem Gespräch am vergangenen Sonntag im Bonner Ministerium haben sie, wie jetzt bekannt wurde, klar zu erkennen gegeben, daß sie eine Erhöhung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung lieber sehen würden als eine Belastung der gezwölfbelten Son Belastung der gezwölftelten Son-derzahlung mit Sozialabgaben. Bei diesem Gespräch hat auch der Ver-treter der Arbeitgeber in der Selbstverwaltung dieser Lösung

den Vorzug gegeben.

Unter dem Druck der Finanzund Wirtschaftspolitiker war bei
den Koalitionsverhandlungen im
März festgelegt worden, daß Steuern und Abgaben nicht erhöht werden sollten, also auch nicht die
Beitragssätze zur Rentenversicherung (die schon im Hausbalt für 1983 vom 1. September an von 18 auf 18,5 Prozent heraufgesetzt wor-den waren). Um aber die Liquiditätsschwierigkeiten, die in der Angestellten- und Arbeiterrentenversicherung für 1984 bevorstehen, zu überbrücken, sollten die Abgaben auf andere Weise angehoben wer-den: durch eine Beitragspflicht für Sonderzahlungen wie 13. Gehalt, Urlaubs- und Treuegeld. Diese Be-träge sollten gezwölftelt dem Monatsentgelt zugeschlagen und mit Beiträgen belegt werden.

#### Geringe Belastung

Hiervon wäre nur ein relativ geringer Personenkreis betroffen worden. Bezieher von hohen und niedrigen Einkommen würden nicht erfaßt. Die Belastung für die Wirtschaft - und das war die Absicht der FDP - hätte sich in Grenzen gehalten (denn die Arbeitgeber zahlen jeweils die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge).

Die Ausdehnung der Beitragspflicht auf die Sonderzahlungen ist das Kernstück eines Maßnahmenkatalogs zur Sanierung der Rentenversicherung. Sie sollte nach den Berechnungen der Regierung der Rentenkasse 2,9 Milliarden Mark zuführen. Die Rentenversicherer schätzen den Mehrbetrag jedoch nur auf gut zwei Milliarden; die

Weitere geplante Maßnahmen zur Konsolidierung sind:

liarden mehr);

– sonstige Erträge: 300 Millionen. Zusammengerechnet würde das 5.2 Milliarden in die Rentenkasse spülen, was aber nach Angaben des Präsidenten der Bundesanstalt für Angestellte (BfA) in Berlin, Klaus Hoffmann, nicht ausreicht, um Liquiditätsengpässe, die wäh-rend des Jahres auftreten, beseitigen zu können. Bei diesen Berechnungen ist allerdings nicht berück-sichtigt, was eine erneute Verschiebung der Rentenanpassung von Juli 1984 auf den 1. Januar 1985 bringen könnte. Die Auswirkung war bisher mit 1,2 Milliarden Min-

Wie Hoffman sagte, wird sie im

setzen. Es soll ihm auch nicht gehungen sein, Bundeskanzler Kohl dazu zu bringen, den Verzicht auf

Regierung hat ihn jetzt auf 2,2 Mil-liarden korrigiert.

- die Einbeziehung des Krankengeldes in die Beitragspflicht (das bringt 1,1 Milliarden, wenn von sechs Milliarden Krankengeld jährlich und einem Beitragssatz

Wegfall des sozialabgabenfreien
 Weihnachtsfreibetrages (0,3 Mil-

- Erhöhung der Renten entsprechend der Bruttoentgeltsteigerung (1,2 Milliarden Minderausgabe);
- Verschärfung des Zugangs zur Rente wegen Berufs- und Erwerbs- unfähigkeit und Angleichung der Kinderzuschüsse für Rentner durch des Kinderzuschüsse für Rentner durch das Kindergeld (100 Millio-

derausgaben beziffert worden.

Arbeitsministerium neuerdings mit 1,4 Milliarden Mark angesetzt. Aus der politischen Bewertung der neuerlichen Anpassungsverschie-bung hält sich die BfA heraus, verweist jedoch darauf, daß auch sie keine Verbesserung der Liquidität bedeuten würde. Arbeitsminister Blüm möchte sie jedoch unter allen Umständen vermeiden. Bei Koalitionsverhandlungen konnte er sich jedoch nicht durch-

die Verschiebung in der Regierungserklärung festzuschreiben. Blum hatte von Anfang an eine

auf den Ausweg mit der Zwölftelung der Sonderzahlungen verfallen. Auch hat er sich immer vehement gegen die Anpassungsverschiebung ausgewoochen. Ihm
kann die Rückendeckung, die er
nun durch die BfA eitelt, nur villkommen sein.

Der BfA-Vorstandsvorsitzende Reinhold Schulze rechnete in Berheimold Schulze rechetelin Betlin vor, welche Nachtele die Einbeziehung der Sonderzahlungen in
die Beitragspflicht hat. Jor allem
bringt sie der Versicherung nur
rund 2 Milliarden gegenüler nund
3,2 Milliarden, die eine Amebung
des Beitragssatzes von 18,5 auf 19
Prozent bringen würde.

Abgaben nicht erhöhen zu sollen

#### Erhebliche Mehrarbeit

Ein weiteres Problem ist, das die Abgaben erst erhoben werden dirfen, wenn auch die Zahlungen ge-leistet werden. Das bedeutet, es muß unter großem Arbeitsauf-wand am Jahresende, wenn die meisten Sonderzahlungen geleiet werden, zurückgerechnet werden anteilsmäßig dem Monatsentgelt zugeschlagen und mit Versiche rungsbeitrag belastet werden. Besonders schwierig wird die Rechnung, wenn es sich um Urlaubs-geld handelt, das zur Mitte des Jahres gezahlt wird, also einmal zurück- und einmal im voraus brechnet werden muß. Das bedeutet nicht nur für die Arbeitgeber, sondern auch für die Krankenkassen als Einzugsstellen erhebliche Mehrarbeit.

Außerdem wären die Auswirkungen auf die Betroffenen sehr

Bezieher von Einkommen in Höhe von 5000 Mark und mehr, die also über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, waren nicht betroffen. Auch Bezieher von Einkommen bis 2500 Mark wären nicht berührt; sie zahlen nicht mehr Beiträge als bisher. Wer jedoch zwischen 2500 und 4999 Mark verdient, muß im Jahr bis zu 777 Mark mehr zahlen, erhält aber eine jährliche Rentenerhöhung dafür in Höhe bis zu 51.60 Mark. Der BfA-Vorstandsvorsitzende

fragt, ob nicht eine Beitragsanhebung das "kleinere Übel" wäre.

## "Erneuerung" heißt Kohls Leitmotiv Ministerrunde einigte sich auf Regierungserklärung: "Programm der Mitte"

Beitragssatzanhebung befürwortet

und war nur unter dem Druck.

MANFRED SCHELL, Bonn Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl, die

in einer fünfstündigen, um andere Koalitionspolitiker erweiterten Ministerrunde inhaltlich festgelegt worden ist, wird sehr stark von dem Ziel einer "politischen und geistigen Erneuerung" der Bun-desrepublik Deutschland geprägt

Der Kanzler hat auf dieses Leitmotiv Wert gelegt; die Wende im letzten Herbst soll damit jetzt, auf der Basis des Wahlergebnisses vom 6. März, durch konkrete Politik bewußtgemacht werden. Die Außen- und Deutschlandpolitik nimmt in dem jetzt vorliegenden, rund 65 Seiten starken Entwurf, der den schlichten Arbeitstitel "Programm der Mitte" trägt, einen besonderen Stellenwert ein.

In der Ministerbesprechung hat man sich trotz öffentlicher Auseinandersetzungen zwischen CSU und FDP über den Kurs in der Deutschlandpolitik sehr rasch auf die einzelnen Passagen verstän-digt. Auf Intervention vor allem der CSU-Politiker Zimmermann und Waigel ist allerdings die Aussage, man wolle mit der "DDR" in "guter Nachbarschaft" leben, wieder herausgenommen worden. Die CSU-Politiker hatten argumen-tiert, eine Nachbarschaft könne nicht gut sein, solange an der Demarkationslinie geschossen werde. Bundeskanzler Helmut Kohl, so verlautete, schloß sich dieser Argumentation an. Man könne nicht von Normalität reden, so sagte der Kanzler, solange es an Mauer und

In der Regierungserklärung, in

dings das Interesse nach guten, den Menschen hüben und drüben dienenden Beziehungen betont. Ausdrücklich will Kohl darlegen, daß ihm an einer Begegnung mit SED-Generalsekretär Honecker gelegen ist, vorausgesetzt, ein sol-ches Zusammentreffen erweise sich - aufgrund der Vorgespräche - auch als nützlich. Ein "Show"-Treffen will Kohl nicht. Bonn erkennt in der Aussage Honeckers, gerschaft und Botschafteraustausch diskutieren zu wollen, einen konstruktiven Ansatz.

Die Stellung Berlins wird ein zentrales Thema in der Regie-rungserklärung des Kanzlers sein, wobei es die Zusicherung der wirt-schaftlichen und politischen Unterstützung geben wird. Bei seinen Aussagen zur Sicherheitspolitik wird Kohl – unter Berücksichtiung eventueller Ergebnisse in Genf – bekräftigen, daß der NATO-Nachrüstungsbeschluß im Herbst 1983 realisiert wird. Die Aussagen zu Südafrika und zu Lateinamerika sollen eher pauschal gehalten sein. Mit Blick auf das südliche Afrika wird Kohi das deutsche Interesse an einem "friedlichen Interessen-ausgleich" betonen und den Demokratisierungsprozessen sowie den Bestrebungen zu Phiralismus in Mittelamerika Unterstützung zusa-gen. Es werden in diesem Zusammenhang keine Erklärungen des Kanzlers zur Eröffnung eines Kon-sulats in Windhuk oder zur Einstellung der Hilfe für Nicaragua erwar-

Das Verhältnis zu den USA und zu Frankreich, mit dem auch auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik enger zusammengearbeitet werden soll, wird ebenso ein Schwerpunkt in der Regierungserklärung sein

wie die Beschreibung der breit angelegten Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten. Das von dem früheren Kanzler Schmidt benutzte Wort von der "Sicherheitspartnerschaft" mit Moskau wird es allerdings in der Regierungserklärung Kohls nicht geben.

3 - 12 :e :

In der Innenpolitik wird Kohl für einen "modernen Industriestaat" plädieren, der die technische Revolution der nächsten Jahrzehnte bestungsstaat, so Kohl, werde sich ökonomisch und politisch behaupwirtschaft wird vor allem die Aufgabe zugesprochen, Investitionen zu fördern und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Die Erklärungen des Kanzlers zur Finanz-, Haushalts- und Steuerpolitik werden sich streng an den Koalitionsbesorgfältig darauf geachtet, daß keine weitergehenden "finanzwirksa-

In dem Entwurf, der jetzt noch nisterialdirektor Teltschick (Kanzleramt) überarbeitet wird, ist auch das Angebot an die SPD enthalten, an einer dauerhaften Rentensicherung mitzuwirken. Bundesarbeitsminister Blum ist beauftragt, Möglichkeiten auszuloten, die eine erneute Verschiebung der Rentenanbreiten Raum wird der Umwelteinnehmen. In der Gesellschafts und Sozialpolitik wird Kohl Prinzip der Subsidiarität und der Eigenverantwortung betonen Eine Aufweichung der BAföG-Regelung wird es nicht geben.

# Industrie meldet mehr Lehrverträge

DIHT: Plus zehn Prozent / Spitzengespräch über Lage am Ausbildungsmarkt

PETER PHILIPPS, Bonn Bei einem Spitzengespräch über die Lehrstellen-Situation in der Bundesrepublik Deutschland mit Repräsentanten der Wirtschaft und Wilms gestern noch einmal an die Zusage erinnert, allen ausbildungswilligen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu

In dem Gespräch waren sich die Partner darüber einig, daß die Betriebe alle Ausbildungsmöglichkeiten ausschöpfen müssen, um dieses Ziel zu erreichen, und damit auch über den eigenen aktuellen Bedarf binaus ausbilden müssen. Erörtert wurden in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeiten eines Ausbildungsverbundes klei-

ner und mittlerer Unternehmen. Roland Klett, Vizepräsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT), berichtete von einer Zwischenzählung der Industrieund Handelskammern über die von ihnen registrierten Lehrverträge. Klett teilte mit einem "Hinweis auf die Vorläufigkeit dieser Angaben" mit, daß es keine Anzeichen für einen Rückgang des Ausbildungsplatzangebotes gebe, "sondern die Zahlen im Gegenteil insgesamt gesehen eine Steigerung gegenüber dem gleichen Vorjahresstichtag um knapp zehn Prozent Diese "erfreuliche Zwischenbi-

lanz" sei kein Anlaß, "die Hände in den Schoß zu legen". Der DIHT sowie die Industrie- und Handelskammer hätten weiterhin immer wieder dazu aufgefordert, freie Ausbildungsstellen den Arbeitsämtern zu melden. Außerdem sei die auch in der Vergangenheit be-währte direkte Ansprache der Firmenleitungen in diesem Jahr fortgesetzt worden, um vor allem zu erreichen, daß mindestens alle 1983 freiwerdenden Ausbildungs plätze wieder besetzt werden. Klett: "Selbst die Zahl der im März 1983 den Arbeitsämtern neu gemeldeten freien Lehrstellen lag über der der beiden Vorjahre und des Vormonats." Der DIHT sei zu-versichtlich, "daß es uns auch in diesem Jahr gelingen wird, das Lehrstellenangebot so zu gestalten daß jeder ausbildungswillige und ausbildungsfähige Bewerber zum Zuge kommt".

Frau Wilms relativierte in der Gesprächsrunde im Bonner Wissenschaftszentrum noch einmal die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg. Diese hatte in der vergangenen Woche berichtet, daß bis Ende März bei den Arbeitsämtern rund 353 000 freie Lehrstellen gemeldet gewesen seien, denen

451 000 Bewerber gegenüberstünden. Aus dieser Zwischenbilanz, sagte die Ministerin, sei kein zutreffendes Bild zu gewinnen, da erfahrungsgemäß erst un ber Anber aussagefähige Zahlen über Angebot und Nachfrage im Ausbildungssektor vorlägen. Sie verwies im übrigen darauf, daß in ihrem ibrigen darauf. Feinerwehr-Refe Ministerium ein Fenerwehr-Referat" eingerichtet worden sei, das sich der Probleme benachteiligter Jugendlicher annehme.

Der Landesbezirk Nordrhein-Westfalen des DGB forderte ge-stern trotzdem Sondermittel der Bundesregierung für zusätzliche Ausbildungspilltze Der Vorsitzen-de Michael Geuenich betonte, daß Sofortprogramme finanziert werden müßten, damit die "Lehrstellen-Garantie" vom Bundeskanzler Kohl nicht nur "ein schönes Wort" bleibe. Diese Mittel müßten dezentral in den Regionen eingesein werden, wo die Not besonders groß

Die Bundesanstalt für Arbeit kündigte eine Ausbildungsstellen Aktion für den Monat Mai en In Anzeigen sollen ausbildende Betriebe aufgefordert werden, ihre Ausbildungsstellen bei den Arbeitsämtern zu melden, um "mößlichst jede verfügbare Ausbildungsstelle an Land zu ziehen Deplicate Market

Ezhebliche Meha

man der Mitter

er de diet De Mi

in diam's

计可能定置

Secretary of the second

The second second

PITTING

# Später

Gö. (Madrki) – Erst jetzt, vier Monate nach dem Amtsantritt der sozialistischen Regierung, legt Finanzminister Migel Boyer den Haushaltsplan für 1983 vor. Wenn der Plan dann Ende Juli vom Parlament verabschiedet wird, dürften schon die ersten Korrekturen fällig sein. So gilt denn die Hauptsorge der Wirtschaft eben jenen Anderungen und Nachträ-

Boyers erster Haushalt schließt mit einem Defizit von umgerechnet 20 Milliarden Mark ab. Der Superminister aller Wirtschaftsressorts ist jedoch zufrieden, daß sich dieses Defizit auf der Höhe ron sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes hält und nicht noch weiter anstieg. Um das Defizit zu finanzieren, rollte schon einen Tag später auf dem Bildschirm die Propagandawelle an: Kauft Staatspapiere - sie bieten drei Jahre hindurch 15,5 Prozent. Während so die Wirtschaft nach der Drosselung des Geldumlaufes einen weiteren Liquiditätsabfluß befürchten muß und der Finanzminister Sparmaßnahmen verkündet, wächst die Skepsis gegenüber der Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Gewiß, erhebliche Steuerermäßigungen können die Investition fördern. Aberallein die Enteignung der Rumasa-Holding gibt dem ohnehin an Übergröße leidenden Dinosaurier INI - die staatliche Holding, die einen Großteil der spanischen Industrie kontrolliert - noch mehr Ballast Die zusätzlichen Kosten für die Rumasa-Sanierung erscheinen

bisher noch nicht in den Haushaltsplänen.

Mit lebhaftem Interesse nahm die Wirtschaft allerdings Boyers Ankündigung zur Kenntnis, er werde das von Franco geschaffene System der Sozialversicherung reformieren, an dem die Gewerkschaften so eisern festhalten, das die spanischen Unternehmer im Wettbewerb mit ihren europäischen Kollegen jedoch deutlich benachteiligt

#### Mißbraucht?

bg - Prüden Politikern und Feministinnen steht ein herber Verlust ins Haus - der Verlust eines Klischees namens Die Frau wird von der Werbung als Sexualobjekt mißbraucht". Etwa nicht? Die Bundesregierung hält zwar in ihrem gerade erschienenen "Bericht über die Benachteiligung der Frau" hartnäckig daran fest, aber der deutsche Werberat weiß es besser: Nach eingehender Prüfung von 2614 Anzeigen in auflagenstarken Publikumszeitschriften entdeckte er lediglich 26 teilweise oder ganz unbekleidete Damen. Sechzehn davon ließen einen eindeutigen Bezug zum beworbenen Produkt erkennen - Badezusätze etwa. Rheumapflaster oder Sonnenbänke. Bei fünf Anzeigen sei die Zuordnung zum Produkt streitig, heißt es, und lediglich die restlichen fünf paßten in das oben erwähnte Klischee, weil gar kein Bezug zum Produkt da war, Eine "quantité negligeable" also, nicht der Rede wert? Warten wir es ab. Das Klischee vom "Sexobjekt" ist ja so viel griffiger als nackte Zahlen. Mithin steht zu befürchten, daß es uns noch lange erhalten

BUNDESBANK / Absage an Dollarinterventionen und feste Wechselkurse

## Pöhl: Hohe amerikanische Zinsen sind ein Schaden für die Weltwirtschaft

das hohe amerikanische Haus-

haltsdefizit, das die US-Zinsen und

damit auch den Dollarkurs hoch-

hält. Das durch die stark gesunke-

ne Inflationsrate nicht mehr ge-

rechtfertigte hohe US-Zinsniveau

betrachtet der deutsche Noten-

bankchef als einen Schaden nicht

nur für die amerikanische Wirt-

die USA auch im Interesse ihrer

überhaupt nichts auszurichten.

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Die Bundesbank hat keinerlei Absicht, ebenso wie einige andere europäische Zentralbanken oder die japanische Notenbank die Amerikaner zu Interventionen am Devisenmarkt zu drängen. Mit dieser klaren Aussage trat Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl auf dem Deutschen Sparkassentag in Frankfurt Spekulationen entgegen, die im Zusammenhang mit dem Weltwirtschaftsgipfel Ende Mai in Williamsburg aufgetaucht sind, wo die Stabilisierung der Wechselkurse eines der Diskussionsthemen sein wird.

Die Bundesbank sei zwar nicht prinzipiell gegen Devisenmarktinterventionen, aber sie beurteile ihre Wirksamkeit skeptisch, besonders wenn Interventionsverpflichtungen mit starren Regeln verbunden sind. Die Verteidigung fester Wechselkurse könne, so warnte Pöhl unter Hinweis auf Frankreich im EWS, leicht zur Aufgabe der Konvertibilität bis hin zur Devisenbewirtschaftung führen. Das ist in Pöhls Augen eine Form des Protektionismus und der Desintegration, die mit der Zielsetzung des Europäischen Währungssystems nicht vereinbar ist.

Wichtiger als neue Regeln zur Stabilisierung der Wechselkurse, für deren Einhaltung es keine ausreichenden Anreize oder Zwänge gäbe, erscheint dem Bundesbankpräsidenten die Bereitschaft eines jeden Landes, mit der Finanzpolitik, der Einkommenspolitik und der Geldpolitik die Voraussetzungen für mehr innere und äußere Stabilität zu schaffen und zu behaupten. Das mangelnde Bewußtsein dafür müsse im Wechselkurs einer Währung seinen Nieder-

schlag finden. Als Beispiel dafür nannte Pöhl

drohte, dürfe nicht zur Regel werden. Die Banken müßten selbst entscheiden, welche Kredite sie glauben verantworten zu können. Zugleich betonte Pöhl, daß sich die Banken im eigenen Interesse und im Interesse der exportierenden Wirtschaft notwendigen Umschuldungen und in bestimmten Fällen auch Aufstockungen ihrer Engagements nicht entziehen können, sofern dies im Rahmen eines mit dem IWF abgesprochenen und von wirtschaftspolitischen Auflagen für das Schuldnerland begleiteten Umschuldungs- und Hilfsprogramm geschehe. Pöhl nutzte die Gelegenheit, um herauszustellen, daß die Bundesre-

publik mehr als die meisten ande-

ren Länder zur finanziellen Stär-

schaft, sondern für die Weltwirtkung des IWF, der Weltbank und schaft insgesamt. Niedrigere Zinder Bank für Internationalen Zahsen wären der beste Beitrag, den lungsausgleich (BIZ) geleistet hat. Vor den Sparkassenvertretern bekräftigte der Notenbankchef, eigenen Wettbewerbsfähigkeit leisten könnten, um den Wechselkurs daß die Bundesbank den Ersatz des Dollars gegenüber den euroechter Eigenkapitalbildung durch päischen Währungen und vor al-Surrogate ablehnt, wie ihn die Nolem gegenüber dem Yen zu korrivelle zum Kreditwesengesetz im gieren. Mit Interventionen sei da Entwurf des Finanzministeriums vorsieht und wie er auch vom Spar-Kritik übte der Präsident der kassengewerbe gefordert wird. Der angestrebte Haftungszuschlag zum Deutschen Bundesbank an der Art Eigenkapital sei nicht von gleicher und Weise, wie der Internationale Währungsfonds (IWF) und einige Qualität wie eingezahlte oder einbehaltene Mittel. Sollte er dennoch Notenbanken in den letzten Monaten die privaten Banken aufgeforunter Hinweis auf den Haftsumdert haben, weitere Kredite an menzuschlag der Kreditgenossenschaften gefordert werden, würde überschuldete Länder zu geben und an Umschuldungen mitzuwirsich die Bundesbank eher für desken. Was in den Fällen gerechtfersen Abschaffung aussprechen als eine Verwässerung des Eigenkapitigt gewesen sei, in denen das inter-

talbegriffs durch Einführung des

Haftungszuschlags zuzulassen.

LEBENSMITTEL-EINZELHANDEL

### im vergangenen Jahr noch glimpflich davongekommen

HANNA GIESKES, Bonn Konsumverweigerung kann keine Rede sein." Robert Pütthoff, Präsident im Hauptverband des deutschen Lebensmittel-Einzelhandels, hat allerdings die Erfahrung gemacht, daß der Verbraucher derzeit versuche, seinen Lebensstandard mit einem geringeren Einsatz von Geld aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund, so Putthoff gestern während der Jahrestagung seines Verbandes in Bonn, "dominiert der kritische Einkauf mit Betonung der Sonderangebote".

Für die "Sonderangebotsstrategen" der Branche sei dieses Verhalten eine Herausforderung, sagte der Präsident, doch nicht nur für sie: Es zeige sich immer wieder, daß vor allem der Ertrag eines Geschäftes von der individuellen Sortimentsgestaltung und besonders von der persönlichen Beratung und dem Service des Kaufmanns abhänge. Mithin liege auch hier der Motor, um allzu preisbewußte Verbraucher wieder zu Spontan- und Genußkäufen zu bewegen. "Im vergangenen Jahr sind wir

noch relativ glimpflich davongekommen", sagte Pütthoff weiter. Der deutsche Lebensmittel-Einzelhandel erlöste 1982 rund 130,1 Milliarden Mark, 4,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Real bedeutet dies allerdings ein Minus von 2,5 Prozent. Der übrige Einzelhandel mußte sogar einen Absatzrückgang um 4,5 Prozent hinnehmen. Große Sorge machen der Branche die Erträge, vor allem im Hinblick auf die zum 1. Juli dieses Jahres anstehende Erhöhung der Mehrwertsteuer, \_die angesichts

des rigorosen und an Härte nicht mehr zu überbietenden Wettbewerbs" voraussichtlich nicht in vollem Umfang an den Verbrau-cher weiterzugeben sei. Pütthoff appellierte an seine Kollegen, sich weniger auf den Umsatz und mehr auf die Erhaltung der Rendite zu konzentrieren, "denn unsere Un-ternehmen leben schließlich vom Ertrag".

Im vergangenen Jahr mußten rund 3500 Lebensmittel-Einzelhändler ihr Geschäft schließen, berichtete der Präsident. Dabei habe es sich vorwiegend um Klein- und Kleinstbetriebe gehandelt. Der Wettbewerb habe aber auf der anderen Seite auch für ständige Innovation, neue Betriebsformen und vor allem für ein vergleichsweise niedriges Preisniveau "bei höchster Leistungs- und Warenqualität" gesorgt. Darum verfüge die Bundesrepublik Deutschland heute über eines der "effizientesten Distributionsnetze für Nahrungsund Genußmittel in der ganzen Welt".

Zu lange habe der deutsche Lebensmittel-Einzelhandel nur "Sättigung" verkauft, monierte Professor Harald Jürgensen von der Universität Hamburg; zu stark sei aus dem scharfen Verdrängungswettbewerb im Handel heraus versucht worden, "diese Sättigung möglichst billig zu verkaufen". Dabei seien oftmals Frische und Vielfalt der Produkte auf der Strecke geblieben. Viel zu wenig habe der Handel bisher versucht, über bessere Qualität und stärkere Differenzierung "Lebensfreude" anzubieten. Am guten Essen werde nämlich zuletzt gespart.

#### Druck auf Japans Löhne Von FRED de la TROBE, Tokio

Die alljährliche "Frühjahrsoffen-sive" der japanischen Gewerkschaften war diesmal so behutsam, daß die Bezeichnung "Desensive" zutreffender wäre. Bei den Tarifverhandlungen war von Anfang an klar, daß es den Beschäftigten mehr um die Sicherung der Arbeitsplätze als um kräftige Aufbesserungen des Verdienstes ging. Entsprechend bescheiden werden diesmal die Tarifabschlüsse ausfallen. Der Mangel an Kampfgeist und das gemäßigte Wohlverhalten der Organisierten bekundete ihr Verständnis für die flaue Konjunktur, für die schwierige Geschäftslage vieler Unternehmen und die

Der Unternehmerverband \_Nikkeiren" ermittelte, daß die diesjährigen Abschlüsse im Industriedurchschnitt Lohn- und Gehaltserhöhungen von 4,3 Prozent vorsehen im Vergleich zu sieben Prozent im letzten Jahr. Die Teuerungsrate von 2,9 Prozent im Fiskaljahr 1982/ 83 wird damit allerdings mehr als abgedeckt, so daß die Realeinkommen im Gegensatz zu einigen anderen westlichen Industriestaaten sogar gesteigert werden konnten.

weiterhin ungewissen Wirtschafts-

aussichten.

Die Gewerkschaften der Stahlindustrie, die in den Lohngesprächsrunden traditionell als Schrittmacher auftreten, einigten sich mit dem Management auf Tarifanhebungen von 3,1 Prozent, etwa die Hälfte dessen, was im letzten Jahr erreicht wurde. Gleichzeitig war dies die niedrigste Zunahme seit 28 Jahren. Mit einer Betriebsausnutzung von durchschnittlich nur 60 Prozent und chronischen Absatzproblemen in der Branche, die weltweite Ausmaße angenommen hat, flihlten sich die Organisierten natürlich in einer schweren Verhandlungsposition.

Ahnlich zahm verhielten sich die Gewerkschaften der Werftenindustrie, die Lohnaufbesserungen von 3.3 Prozent aushandelten. Für die Arbeiter der Autounternehmen kamen 4,8 Prozent und für die des Elektromaschinenbaus 4.9 Prozent mehr heraus. Auch die Organisierten der Privateisenbahnen mußten mit Tariferhöhungen von 4,9 Prozent die Gürtel recht eng schnallen. Line Einigung mit den Gewerk-Eschaften der Staatsbahnen, die seit Jahren die streitbarsten Gruppen sind, steht allerdings noch aus. Doch zeichnen sich wegen des massiven Schuldenbergs dieses nationalen Unternehmens diesmal nur Aufbesserungen zwischen 2,5 und drei Prozent ab. Nach den bisherigen Verhandlungen deutet alles darauf hin, daß es wie schon im

letzten Jahr in diesem Sektor zu keinem Streik kommen wird. Noch schlechter schneiden die nichtorganisierten Arbeiter und Angestellten ab, auf die über zwei Drittel der japanischen Beschäftigten entfallen und die größtenteils in mittleren und kleineren Betrieben tätig sind. Damit wird sich die ohnehin schon bestehende Kluft zwischen dem Verdienst in diesen Betrieben und bei den Großunternehmen nochmals ausweiten. Eine Untersuchung des Arbeitsministeriums in Tokio stellt fest, daß 1982 die monatlichen Bruttolöhne in großen Gesellschaften mit mehr

durchschnittlich 2430 Mark lagen,

trieben bei 2011 Mark. Die japanische Arbeitsproduktivitāt, die in den Jahren des stūrmischen Aufschwungs jeweils um mindestens acht Prozent stieg, hat 1982 nur noch um 1,6 Prozent zugenommen. Nach einer Prognose des staatlichen Wirtschaftsplanungsamts ist in den kommenden zehn Jahren nicht mehr mit größeren Zuwachsraten zu rechnen, da der Anteil des tertiären Sektors an der Wirtschaft steigt, die Überalterung der Bevölkerung zunimmt und die

Arbeitszeit kürzer wird. Eine Rolle bei der Zurückhaltung der Gewerkschaften spielen gewiß auch die steigenden Arbeitslosenzahlen. Im März waren 1,65 Millionen erwerbslos, 300 000 mehr als im gleichen Vorjahresmonat Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent.

Die Mehrzahl der Firmen be-I müht sich, ihre Belegschaften zu verringern. Da es nach den japanischen Bräuchen nicht üblich ist, fest angestellte Beschäftigte zu entlassen, wird dieses Ziel durch geringere Einstellung neuer Arbeitskräfte oder Nichtersetzung ausscheidender Arbeitskräfte angesteuert. Die Verfügbarkeit von Robotern und anderen arbeitsparenden Geräten hat diesen Trend verstärkt. So ist der Druck auf die Löhne und Gehälter von jungen Beschäftigten in den Betrieben besonders stark. Der monatliche Anfangsverdienst eines männlichen Universitätsabgängers liegt in diesem Jahr bei durchschnittlich 1367 Mark brutto, nur 3,9 Prozent höher als im letzten Jahr.

Nach der Prognose des Wirt schaftsplanungsamts wird der neue Trend in der japanischen Lohnentwicklung mit dem starken Druck auf die Zuwachsraten in den kommenden zehn Jahren fortdau-

# **AUF EIN WORT**



99 Die Anspruchsmentalität muß gebrochen werden, wenn die Freiheit von Staat und Bürgern auf Dauer gesichert werden soll.

Dr. Walter Wallmann, Oberbürgermeister von Frankfurt FOTO: PETER MITCHELL

#### Bonn denkt an Schadenersatz

dpa/VWD, Bonn

Die Bundesregierung will Ansprüche auf Schadenersatz geltend machen, wenn die derzeit beim Bundeskartellamt in Berlin anhängigen Verfahren gegen eine große Anzahl von Baufirmen in der Bundesrepublik tatsächlich den Beweis verbotener Preisabsprachen erbringen sollte.

Das erklärte in Bonn der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesbauministerium, Friedrich-Adolf Jahn (CDU), in seiner Antwort auf die Parlamentarische Anfrage des Sozialdemokratischen Abgeordneten Friedrich Gerstl, Gesetzeswidrige Verstöße müßten jedoch zunächst von den Kartellbehörden nachgewiesen werden.

#### **SPARKASSENTAG**

nationale Finanzierungssystem

insgesamt in Gefahr zu geraten

# Kreditgewerbe soll Bildung von Risikokapital fördern

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Für eine steuerliche Förderung der Bildung von Risikokapital plädierte der Berliner Wirtschaftssenator und CDU-Vermögenspolitiker Elmar Pieroth. Er appellierte auf dem Sparkassentag in Frankfurt an das Kreditgewerbe, neue Formen für die Bereitstellung von Venture-Capital und anderem Beteiligungskapital zu entwickeln. In Berlin werde bereits darüber nachgedacht, ob sich nicht neben Sparkassen und Banken privates Kapital auch über Kapitalsammelstellen oder Beteiligungsfonds für Beteiligungskapital und speziell für Venture-Capital mobilisieren läßt.

Angesichts der allgemeinen Eigenkapitalschwäche der deutschen Wirtschaft hält es Pieroth für eine drängende Notwendigkeit, die politischen Rahmendaten zugunsten von Eigenkapital zu ändern. In diesem Zusammenhang regte er die Bundesregierung an, über eine Abschaffung der Gesellschaftssteuer, der Grunderwerbsteuer und der Börsenumsatzsteuer nachzudenken, um die Leistungsfähigkeit des Aktienmarktes zu erhöhen. Ferner setzte er sich dafür ein, daß Aufsichtsratsvergütungen und die Kosten von Aktienemissionen vollständig als Betriebsausgaben behandelt werden. In der Vermögensbildungspoli-

tik schlägt der Berliner Senator vor, wenn nicht noch in diesem Jahr ein ausgereiftes Gesetz realisierbar wäre, sollte die Bundesregierung die steuerlichen Behinderungen der freiwilligen betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung in Unternehmen beseitigen. Zugleich tritt Pieroth dafür ein, die Ansammlung von Mitteln, die später in ein neu zu gründendes Unternehmen als Eigenkapital eingebracht werden, in den vermögenspolitischen Anlagekatalog aufzu-

#### **AGRARPREISE**

## Beim Grenzausgleich bietet Kiechle einen Kompromiß an

W. HADLER, Luxemburg Einen neuen Anlauf zur Einigung über das diesjährige Agrarpreispaket haben die Landwirtschaftsminister der EG gestern in Luxemburg genommen. Dabei wurden Möglichkeiten eines Kompromisses deutlich.

Den Ministern lag ein Antrag der deutschen Präsidentschaft vor. die Bewertung des britischen Pfunds innerhalb des Europäischen Währungssystems (EWS) zu \_aktualisieren". Für den Fall einer Zustimmung würde sich dadurch das Problem des deutschen Währungsausgleichs wesentlich verringern.

Da die gemeinsamen Agrarpreise in Ecu berechnet werden, die aufgrund eines Währungskorbes der teilnehmenden Währungen (einschließlich der britischen) zustande kommt, bedeutet eine Berücksichtigung der seit der letzten Anpassung der Leitkurse eingetretenen Verbesserung des Pfundes eine automatische Senkung der "po-

sitiven" Grenzausgleichsbeträge im Agrarhandel. Die Manipulation läuft auf eine Aufwertung des Ecu-Kurses gegenüber den Teilnehmerwährungen im EWS hinaus, was einen Abbau der Grenzausgleichsbeträge der deutschen Landwirtschaft (Einfuhrabgaben und Ausfuhrerstattungen) um rund ein Prozent ermöglicht, ohne daß Einkommenseinbußen entstehen.

An der deutschen Weigerung den Bauern in der Bundesrepublik reale Einkommensverluste zuzumuten, war in der vergangenen Woche die erste Runde des traditionellen Agrarmarathons gescheitert. Frankreich verlangt einen substantiellen Abbau des deutschen Grenzausgleichs.

Das deutsch-französische Problem war allerdings nicht das einzige Hindernis für eine endgültige Verabschiedung der Agrarpreisbeschlüsse. Auch zahlreiche Einzelwünsche anderer Delegationen waren gestern noch ungelöst.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Aktienrekord an Londoner Börse

London (fu) - An der Londoner Börse haben positive Nachrichten über eine sich abzeichnende Verbesserung der konjunkturellen Lage sowie Einflüsse aus den USA zu einem neuerlichon Kurs-Aufschwung auf breiter Front geführt. Gleich nach Börsen-Eröffnung am gestrigen Mittwoch hatte der Financial-Times-Index für 30 führende Industriewerte die psychologisch wichtige Marke von 700 durchbrochen, als er um 8,9 auf 704,1 Punkte zulegte. Bis zum frühen Nachmittag schrumpfte der Punktgewinn ein wenig. Dennoch blieb der Index über der 700-Punkte-Marke.

#### Sparkassenstreit zu Ende Düsseldorf (Py.) - Die seit 1976

verfeindeten Sparkassen, die Stadtsparkasse Köln und die Kreissparkasse Köln, haben ihr Kriegsbeil endgültig begraben. Beide Institute, mit 10,4 bzw. 8,8 Milliarden Mark Bilanzsumme und fast 8,7 bzw. 7,8 Milliarden Mark Einlagenbestand Nr. 4 und 6 unter den deutschen Sparkassen, hatten im Gefolge der kommunalen Neuordnung und Sparkassenneuordnung mehrfach die Gerichte bemüht. Zum Jahres ende 1983 werden 26 in den Neu-Kölner Gebieten gelegene Zweigstellen der Kreissparkasse samt Personal und 1.5 Milliarden Mark Einlagen auf die Stadtsparkasse übertragen. Dabei sollen die Modalitäten die Leistungsfähigkeit der Kreissparkasse gewährleisten.

#### **Außenhandelspreise**

Wiesbaden (VWD) - Der Index der Einfuhrpreise der Bundesrepublik Deutschland ist im März gegenüber Februar um 1,5 Prozent zurückgegangen und lag damit um 3.1 Prozent über März 1982. Der Index der Ausfuhrpreise nahm im März gegenüber Februar um 0,2 Prozent ab und lag damit nur noch um 1,1 Prozent über dem Niveau des entsprechenden Vorjahresmonats.

#### Kaufhof erhöht Dividende

Köln (AP) - Die Aktionäre der Kauthof AG sollen in diesem Jahr eine Dividende von 6.50 pro 50-Mark-Aktie erhalten. In einer am Mittwoch in Köln verbreiteten Mitteilung des Unternehmens hieß es, insgesamt sollten 42,9 Millionen Mark an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Im vergangenen Jahr waren lediglich sechs Mark pro Ak-

tie ausgezahlt worden. Die Hauptversammlung der Kaufhof AG soll am 29. Juni in Köln über diesen Vorschlag entscheiden. In der Erklärung hieß es, das Unternehmen habe im vergangenen Jahr durch gezielte Kosteneinsparungsprogramme" betriebswirtschaftlich ihr Ergebnis um 28 Millionen Mark gegenüber dem Vorjahr verbessert. Insgesamt werde wie im Vorjahrein Jahresüberschuß von 49 Millionen Mark ausgewiesen.

#### Einzelhandelsumsatz

Köln (VWD) - Die Einzelhandelsfachgeschäfte in der Bundesrepublik haben im März sieben (preisbereinigt drei) Prozent mehr umgesetzt als im entsprechenden Vorjahresmonat. Nach der am Mittwoch in Köln veröffentlichten Statistik der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) trug insbesondere der Spielwarenhandel (plus 24 Prozent) entscheidend zu diesem positiven Ergebnis bei

#### Produktion eingeschränkt

Hannover (dos) - Die Erdölraffinerie Deurag-Nerag in Hannover, an der die Esso AG und die Deutsche Shell AG jeweils zur Hälfte beteiligt sind, wird bis 1986 die Produktion von Schmierölen aufgeben und die Belegschaft um 200 auf dann 440 Mitarbeiter reduzieren. Die Deurag-Nerag, die ausschließlich deutsches Rohöl verarbeitet, will sich auf die Herstellung von Heizöl und Treibstoff konzentrieren. Derzeit werden noch 120 000 t Schmieröl hergestellt. Die Raffinerie verarbeitet jährlich 1,5 Mill. t Rohöl; diese Menge wird sich auf 1,2 Mill. tverringern.

Gesunkene Rohöl-Importe Eschborn (dpa/VWD) - Die Rohō-

limporte der Bundesrepublik sind während der ersten drei Monate 1983 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 8,2 Prozent zurückgegangen. Damit seien im I. Quartal dieses Jahres nur noch 16 Millionen Tonnen Rohöl eingeführt worden berichtete das Bundesamt für Gewerbliche Wirtschaft. Eschborn, aufgrund vorläufiger Berechnungen. Für diese 16 Millionen Tonnen mußten-so das Bundesamt bei einem Durchschnittspreis von 584,94 DM je Tonne (frei deutsche Grenze) 9,4 Milliarden DM ausgegeben werden. Im Vorjahresquartal hatte die Rohölrechnung noch 10,7 Milliarden DM für die damals importierten 17,4 Millionen Tonnen aus-

#### FORSCHUNGSPOLITIK

# Industrie begrüßt Beschluß zur Reaktor-Fertigstellung

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die nach monatelangem Tauziehen jetzt von der Bundesregierung getroffene Entscheidung begrüßt, die Forschungsreaktoren "Schneller Brü-ter" (SNR-300) und "Hochtemperaturreaktor (THTR-300) fertigzu-stellen. Die Zusage der Hersteller und der Elektrizitätsversorgungs-unternehmen, sich stärker als bisher an der Finanzierung zu beteiligen, müsse vor allem unter langfristigen energiepolitischen Aspek-ten anerkannt werden.

Damit werde zugleich eine Phase politischer Unentschlossenheit beendet, die in den vergangenen Jahren eine Hauptursache für die Verzögerung der Genehmigungsver-fahren und darauf beruhender Kostensteigerungen gewesen sei. Die sich abzeichnenden Auswirkungen auf die Strompreise seien das "kleihere Ubel" gegenüber einem gesetzlichen "Forschungspfennig".

HANS-J. MAHNKE, Bonn Forschungsminister Heinz Riesenhuber wies darauf hin, das Finanzierungskonzept für beide Projekte sei so angelegt, daß für die beteiligten Unternehmen ein deutlicher Anreiz bestünde, Terminund Kostenrahmen einzuhalten. Beim Hochtemperaturreaktor betrage der Anteil der Wirtschaft an der Gesamtfinanzierung von vier Milliarden Mark jetzt rund 17 Prozent. Zu Projektbeginn 1971 habe dieser Anteil bei einer Kostenschätzung von 673 Millionen Mark nur acht Prozent ausgemacht. Bei diesem Projekt habe er seit Oktober eine Finanzierungshicke von 1,43 Milliarden schließen müssen. wovon die Wirtschaft 30 Prozent und das Ministerium 42 Prozent übernommen hat.

Am Schnellen Brüter (Kosten: 6,5 Milliarden) wolle sich jetzt die Wirtschaft mit 28,5 Prozent, ur-

# Standort zwischen Baum und Borke

STAHL-HEARING / SPD schloß die Offentlichkeit überraschend aus

HANS-J. MAHNKE, Bonn Natürlich können wir heute nichts anderes verkünden als gestern", so oder ähnlich ließen sich gestern morgen kurz vor zehn Uhr führende Vertreter der deutschen Stahlindustrie, der IG Metall, des Bundeswirtschaftsministeriums und der betroffenen Bundesländer im 19. Stockwerk des neuen Bundeshauses noch recht locker ein. Die SPD hatte zu einem Hearing geladen. Trotzdem schloß sie unvermittelt die Öffentlichkeit aus. die Journalisten mußten gehen. Sie sollen erst heute erfahren, wie sich die SPD zwischen Baum und Borke eingerichtet hat. Und dort befindet sie sich nicht allein.

Wenn sie vorab als Ziel einer sozialdemokratischen Stahlpolitik idie Schaffung wirtschaftlich tragfähiger Unternehmens-Einheiten zur Erhaltung einer möglichst gro-Ben Zahl von Arbeitsplätzen unter dem Gesichtspunkt der regionalen Ausgewogenheit" propagiert, so sprünglich acht Prozent beteiligen. mag sie dafür zwar Beifall erhalten.

Nur erreichbar ist es nicht Einerseits sollen wir betriebswirtschaftlich optimale Lösungen darstellen. Andererseits sollen wir Rücksicht auf die Standorte nehmen", klagte ein Stahlvertreter. Das gehe doch nicht zusammen. Jedenfalls reicht ihm die Erkiärung von Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff nicht aus. daß es sich für die betroffenen Standorte angesichts der Weltmarktlage als verhängnisvoll herausstellen könnte, "wenn nicht ein Optimum an Rationalisierung und Spezialisierung erreicht wird". Für den Minister macht es kei-

nen Sinn, jetzt halbgesunde Unternehmen zu schaffen, weil man sich nicht zu schmerzhaften Eingriffen durchringen" könne. "Wer glaubt, sich so besonders sozial zu verhalten, täuscht sich; das Gegenteil ist der Fall", betont der Minister. Denn über kurz oder lang seien die schmerzhaften Eingriffe unvermeidbar.

Die Konzepte müssen seiner

Meinung nach von den Unternehmen verantwortet werden. Die Bundesregierung wolle die Umstrukturierung finanziell flankieren. Die Bundesländer sollen und wollen sich beteiligen. Aber sie sehen darin einen Preis für die Berücksichtigung ihrer regionalen Interessen. Wenn sie sich durchsetzen, dann rechnet sich das für die Betriebe nur, wenn vom Staat ständig gezahlt wird. "Dauerhafte Subventionsempfänger können und wollen wir uns nicht leisten". meint Lambsdorff nicht Unrecht.

Gesucht wird also eine wirt schaftlich tragfähige Lösung, die den Staat so teurer kommt, je tiefgreifender die Umstrukturierung geht. Aber in Bonn scheint sich die Meinung durchgesetzt zu haben, lieber einmal richtig zu geben, als die Lösung vor sich herzuschieben. Die zwei bis drei Milliarden Mark, die von den Moderatoren ins Spiel gebracht wurden, sind sicherlich nur die Untergrenze.

#### Wir sind Tag und Nacht für Sie da. Auch am Wochenende.

Legen Sie doch Ihre Verbandstagung 1984 auf ein Wochenende. Dann können Sie tagsüber tagen und ab abends das Wochenende mit Ihrer Frau nett verbringen. Mit allem Drum und Dran zu einem ungewöhnlich günstigen Preis bei uns im Hamburg Plaza oder Frankfurt Plaza. Sprechen Sie mit Holger Bergold in Frankfurt 0611/77 07 21 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/351035.

> CP Hotels [4 Canadian Pacific Hotels

menarbeit

EXPORTKREDITE

Verhandlungen

auf Juni vertagt

dpa/VWD, Paris

Die Verhandlungen über eine

Reform der Exportkreditzinsen

der Mitgliedsländer der Organisz-tion für wirtschaftliche Zusam-

(OECD) sind am Dienstag abend in

Paris ohne Einigung auf Juni vertagt worden. Die Bemühungen der Regierungsvertreter, die seit 1978-gültige Vereinbarung über die Enportkredite von 22 OECD Mit

gliedsländern (außer Island und der Türkei) scheiterten nach Angaben informierter Kreise an erheblichen technischen Schwierigkeiten". Die Übergangslösung bleibt zunächst weiter in Kraft.

Den Angaben zufolge konsten sich die seit Montag tagenden Teil-nehmer offenbar nicht auf einen

Nenner einigen, der zusammen mit

der angestrebten Annäherung an

den über jeweils drei Monate hin-

weg errechneten Durchschnitts.

zinssatz für Schatzscheine mit

ehnjähriger Laufzeit der film

größten Länder eine neue Zinsen

passungsformel ergeben soil. Die

ser Koeffizient ist entscheidend für

die Zinssätze, die je nach Laufzeit

des Kredites und nach Einstufung

des kreditnehmenden Landes in

die Kategorie "arm, mittel oder

reich" zwischen zehn und 12.4 Pm-

zent variieren. Vor allem die EG-

Länder fordern eine deutliche Ver-

ringerung dieser Exportkreditzin-

NAMEN

und \ Entwicklung

ENTWICKLUNGSHILFE / DIW legt Übersicht vor

# Anteil der EG am größten

dpa/VWD, Berlin Die EG-Staaten leisten rund die Hälfte der öffentlichen Entwicklungshilfe aller westlichen Industrieländer. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seinem jüngsten Wochen-bericht schreibt, ist dagegen der Anteil der USA an der Entwicklungshilfe seit 1970 um rund die Hälfte geschrumpft und betrug 1981 nur noch 23 Prozent, obwohl die USA gemessen am Bruttosozialprodukt über eine größere Wirt-schaftskraft als die EG verfügen.

Fast alle EG-Länder gewähren den überwiegenden Teil ihrer öffentlichen Hilfe bilateral. Der Schwerpunkt der Gemeinschaftshilfe liegt bei den Ländern in Afrika, der Karibik und im Pazifik, die mit der EG im Vertrag von Lome verbunden sind. Doch ist der Anteil dieser Ländergruppe zurückgegangen. Statt dessen hat die gemeinschaftliche Mittelmeerpolitik erhöhten Stellenwert erlangt. Die Ländergruppe in Afrika, Karibik und Pazifik sowie die Mittelmeerländern erhielten 1981 zwei Drittel der Entwicklungshilfe. Bedeutung erlangte auch die in den letzten Jahren kräftig erhöhte Nahrungsmittelhilfe. Sie ging hauptsächlich an Ägypten, Bangladesch, Indien und Pakistan.

Der Anteil der Staaten in Afrika, Karibik und Pazifik an der deut-

schen Entwicklungshilfe stieg von 17 Prozent zu Beginn der 70er Jahre auf 29 Prozent 1981. Der Anteil der Mittelmeerländer nahm ab weil die deutschen Zahlungen an Israel und Jugoslawien im Rahmen der Wiedergutmachung ausgelaufen sind. Stark gewachsen ist dagegen das Engagement in der Türkei, die 1981 allein 13 Prozent der deutschen Hilfe erhielt.

Wesentlich größer als für die EG-Länder ist die Bedeutung der Mittelmeerländer für die USA. Über 40 Prozent ihrer Entwicklungshilfe gingen dorthin, und zwar fast ausschließlich und mit annähernd gleichen Teilen an Agypten und Israel. Auf der anderen Seite haben die USA ihre Zahlungen an Vietnam und Kambodscha, die zu Beginn der Periode den Hauptteil ausmachten, inzwischen völlig eingestellt. Ihre Leistungen an Indien, Indonesien, Pakistan und Südkorea sind absolut zurückgegangen.

Zum raschen Anstieg der meinschaftshilfe der EG hat vor allem die Ausdehnung der Nabrungsmittelhilfe beigetragen. Ihr Anteil nahm von 18 Prozent im Jahre 1970 auf 40 Prozent 1981 zu. Diese Hilfe wird häufig kritisiert So heißt es, sie erreiche die ärmsten Schichten der Bevölkerung nicht, weil die Regierungen die Waren meistens zum freien Verkauf auf dem Markt erhielten.

GROSSBRITANNIEN / Deutsche Wirtschaftsdelegation

# Von Erholung beeindruckt

WILHELM FURLER, London "Tief beeindruckt von der Konsequenz und dem Mut", mit dem die britische Regierung unter Premierministerin Margaret Thatcher ihre Stabilitätspolitik durchzieht, ist eine der hochkarätigen Delegationen der deutschen Wirtschaft, die Großbritannien jemals besucht hat, nach einem zweitägigen London-Aufenthalt nach Deutschland zurückgekehrt.

Zum Abschluß der Reise, die auf Einladung der britischen Regierung erfolgte, betonte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Professor Rodenstock, ebenso beeindruckt habe ihn und seine 14 Kollegen die Tatsache, wie wenig diese Regierung in das Wirtschaftsgeschehen eingreife, und nicht einfach nur die Argumente über die Vorteile der Freien Marktwirtschaft im Munde

Wirtschaftsdelegation die Vorstandschefs unter anderem der Unternehmen Bayer, Degussa, Holz-mann, Mannesmann, MBB, Schering, Siemens, Thyssen und Veba. Wie in Privatgesprächen zu erfahren war, zeigten sich die meisten Mitglieder sehr positiv überrascht über den Erholungsprozeß der britischen Wirtschaft. Wir in Deutschland sind noch nicht so meinte Professor Roden-

Dies liege wohl vor allem daran, daß Großbritannien früher als die Bundesrepublik in die Rezession eingetaucht sei und nun entsprechend früher auch wieder auftauche. Den nachhaltigsten Eindruck hinterließ bei der Delegation wohl der mehr als einstündige Besuch bei Premierministerin Thatcher. In diesem Zusammenhang ist es kein Geheimnis, daß Frau Thatcher gerade die Qualitäten deutscher Top-Wie berichtet, zählten zu der Manager besonders bewundert.

IWF / Entwicklungsausschuß berät Verschuldungsprobleme – Treffen der Finanzminister der "großen Sieben"

# Dritte Welt rutscht immer tiefer in die Krise

H.-A. SIEBERT, Washington einem etwas verbesserten-Konjunkturklima, das sich bis jetzt aber auf die größten Industriestaaten beschränkt, tritt heute und morgen in Washington der Entwicklungsausschuß des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank zusammen. Klar werden müssen sich die 21 Finanzminister darüber, wie die gesamte Weltwirtschaft belebt und die Verschuldungskrise dauerhaft gelöst werden können.

Die Bonner Regierung ist in der amerikanischen Hauptstadt durch Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg und Bundesentwicklungsminister Jürgen Warnke vertreten. Auf der offiziellen Tagesordnung stehen die weltwirtschaftliche Lage, die Ausleihpolitik der multilateralen Institutionen, die finanziellen Engpässe der Internationalen Entwicklungsgesellschaft (IDA), die Verschuldung der Dritten Welt und die Verknüpfung von Handel- und Entwicklungsförderung. Außerdem soll die Beteiligung privater Banken an Weltbank-Projekten (Kofinanzierung) und Energiedarlehen diskutiert werden.

Folgt man den Experten des IWF und der Weltbank, dann geraten die Entwicklungsländer immer tie-

WILHELM HADLER, Brüssel

Institutionelle Probleme überla-

gern auch in diesem Jahr wieder

die Vorbereitungen für den Welt-

wirtschaftsgipfel. Sie rühren da-

her, daß die teilnehmenden EG-

Staaten für die Handelspolitik kei-

ne Zuständigkeit mehr besitzen

und daß die kleinen Mitgliedsstaa-

ten in Williamsburg nur durch die

Präsidenten des Rates und der EG-

Kommission repräsentlert werden.

ropäischen Politiker, daß die Ge-

meinschaft im Vorfeld des Gipfels

auseinander dividiert werden

könnte. Vor allem Frankreich

möchte sich nicht auf Konzessio-

nen beim Ost-West-Handel festle-

gen lassen. Es weiß außerdem, daß

es seine Agrarexportinteressen

leichter im Schutz der Gemein-

Außenminister Claude Cheysson

schaft als allein verteidigen kann.

teilte den EG-Partnern deshalb de-

monstrativ mit, daß Paris keinen

Allgemein fürchten manche eu-

WIRTSCHAFTSGIPFEL / Vorbereitungsgespräche

Keine festen EG-Zusagen

fer in die Krise. Einmal erreicht sie erst jetzt nach der üblichen zeitlichen Verzögerung die Rezession, gegen die sich kaum eine Regierung wehren kann. Zum anderen wird die Erholung in den Industriestaaten als "milde" eingestuft. Statt 1,3 bis 1,5 Prozent, wie im vergangenen Herbst vorausgesagt, soll die Wachstumsrate innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 1983 real 1,8 bis 2 Prozent betragen. Davon wieder-um sickert nur ein Bruchteil durch. Selbst eine OECD-Wachstumsrate von vier Prozent wird als zu

niedrig angesehen, um Kapital und Exporterlöse im benötigten Umfang in die Entwicklungsländer zu pumpen. Als Lösung bietet sich nur eine Ausweitung der staatlichen konzessionellen und nichtkonzessionellen Hilfeleistungen an - angesichts der stark defizitären Haushalte in den Industriestaaten ein schwieriges Unterfangen. Ein Ausgleich der langsamer flie-

Benden privaten Mittel durch mehr Entwicklungshilfe ist auch sonst schwer zu sehen. Immerhin steigt sie nach Berechnungen der beiden Organisationen bis 1995 jährlich nur um drei bis fünf Prozent, verglichen mit 12 bis 13 Prozent bis 1980. Inflation und Zinsen marschieren zwar in die richtige Rich-

Vertreter zu dem als Vorbereitung

auf Williamsburg gedachten Essen

der Handelsminister entsenden

werde, das am Rande der geplan-

ten OECD-Ministertagung am 9./

Mai stattfinden soll. Schon vor-

her war ein Treffen der Handelsmi-

nister der Teilnehmerstaaten des

Wirtschaftsgipfels in Brüssel am

Widerstand einiger EG-Partner

dere Zusammenkünfte stattfinden,

die keinen direkten Zusammen-

hang mit Williamsburg haben: Ei-

nerseits trifft sich heute in Brüssel

der Handelsbeauftragte Präsident

Reagans, William Brock, mit EG-

Vizepräsident Wilhelm Haferkamp

und den Handelsministern Japans

und Kanadas zu einem informellen

Gespräch. Andererseits plant die

EG ein Treffen mit US-Außenmini-

ster George Shultz, bei dem die

Gemeinschaft durch ihre frühere.

gegenwärtige und künftige Präsi-

dentschaft vertreten sein wird.

Statt dessen sollen jetzt zwei an-

gescheitert.

Telefon 0 30 / 3 22 50 44

tung, aber die größte Barriere stellen nach wie vor die enormen Realzinsen in den USA dar, die über das Refinanzierungspotential der Dritten Welt entscheiden.

Eine weitere Gefahr ist der sich in den Industriestaaten ausbreitende Protektionismus als Folge der hohen Arbeitslosigkeit. Im letzten Jahr ist der Welthandel um rund 130 Milliarden Dollar (etwa 317 Milliarden Mark) geschrumpft. Am meisten betroffen waren die Entwicklungsländer, für die der Export lebenswichtig ist und die Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Aufbau schafft. Um neun bis zehn Prozent verschlechtert haben sich in den beiden vergangenen Jahren die \_terms of trade" der Dritten Welt, die rund 30 Prozent ihrer Ausfuhrerlöse verlor.

in der industrialisierten Welt geschüttelt worden sind, zeigt der Rückgang des zusammengefaßten Bruttosozialprodukts um resi 0,5 Prozent 1982. Damit wurde zum ersten Mal in zwei Jahrzehnten die lückenlose Wachstumsphase unterbrochen. Unausweichlich war das Verschuldungsdrama, nachdem von 1974 bis 1981 die Kredit-

Wie sehr die Entwicklungsländer

durch die zinsinduzierte Rezession

aufnahmen schneller zugenommen haben als die Exporterlöse. In diesem Zusammenhang wird sich der Ausschuß mit den Kapitalströmen der Sammlung genauerer Verschuldungsdaten und dem Schulausführlich denmanagement beschäftigen.

Schon gestern sind in Washington die Finanzminister der "Gruppe der 24" zusammengetreten. Sie repräsentieren die Dritte Welt und haben zum Teil die Anfang April in Buenos Aires gefaßten Beschlüsse übernommen. Die Entwicklungsländer verlangen unter anderem eine Neuzuteilung von Sonderziehungsrechten ("Papiergold"), die Koppelung von Sonderziehungsrechten und Entwicklungshilfe durch die Einrichtung einer neuen mittelfristigen Kreditfazilität, die Schaffung eines Treuhandfonds sowie die Überprüfung der strengen Kreditbedinungen des IWF.

Nach den Sitzungen des Entwicklungsausschusses, der keine Beschlüsse fassen kann, treffen sich die Finanzminister der sieben größten Industriestaaten, um gemäß den Versailler Gipfel-Entscheidungen über die Konvergenz der Wirtschaftspolitiken und die 1982 in Auftrag gegebene Studie über Interventionen an den Devisenmärkten zu beraten. Anschlie-Bend tritt in Washington noch die Gruppe der "Fünf" zusammen.

SACHS-DOLMAR / Markt für Motorsägen schrumpft

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

# Nur im Inland gewachsen

JAN BRECH, Hamburg Nach einer Phase starker Expansion hat die Sachs-Dolmar GmbH. Hamburg, die zu den führenden Herstellern von Motorsägen in Europa zählt, 1982 einen Umsatzrückgang um 6,3 Prozent auf 105 Mill. DM hinnehmen müssen. Die abgesetzte Menge verringerte sich um 3 Prozent. Vor dem Hintergrund, daß der Weltmarkt im vergangenen Jahr um 25 Prozent zurückgegangen ist, wertet der Vorsitzende der Geschäftsführung, Friedrich Fröhlich, das Ergebnis der Sachs-Dolmar noch als Erfolg. Der Marktanteil sei erheblich ausgeweitet wor-

Als Hauptgrund für den Einbruch am Weltmarkt nennt Fröhlich die Entwicklung in Nordamerika, wo sich der Absatzrückgang 1982 noch verschärft hat. Aber auch in fast allen anderen Märkten sei das Geschäft mit Motorsägen aufgrund der schwierigen Lage in der Bauwirtschaft und stark gesunkener Holznachfrage schwächer geworden.

Pegulan halbiert Dividende

Frankenthal (VWD) - Eine auf 8

(16) Prozent gekürzte Dividende auf 65 Mill. DM Stammaktien schlägt

die Pegulan-Werke AG, Frankent-

hal, für das Geschäftsjahr 1982 vor. Die 7,0-Mill.-DM-Vorzugsaktien

sollen mit 9 (18) Prozent bedient

werden (Hauptversammlung am 16

Hamburg (JB.) - Die Maihak AG,

Meßinstrumente und Geräte der

Feinmechanik und Elektrotechnik

Hamburg, schlägt der Hauptver-sammlung am 15. Juni für das Ge-schäftsjahr 1982 die Ausschüttung

einer Dividende von 3 DM vor. Im

Vorjahr hatte Maihak noch 6 DM

Berlin (WZ.) - Die Bergmann

Elektro GmbH, Berlin, die zur Bergmann-Gruppe gehört, hat die Mehr-

heit des Aktienkapitals der Garbe,

Lahmeyer & Co AG, Aachen, über-

nommen. Das Bundeskartellamt

außerte gegen die Übernahme kei-ne Bedenken. Wie zu erfahren war,

wurde infolge der 1982 entstande-nen Verluste ein Kaufpreis von 50

Mehrheit bei Bergmann

Juni).

gezahit.

Maihak kürzt

landsmärkten glich das Unternehmen durch Erfolge im Inland aus. Nach Angaben von Fröhlich wurde hier dank des Erfolgs eines neuen Kleinsägenprogramms eine zweistellige Zuwachsrate erreicht. Die Ausweitung des Inlandsgeschäfts führte zu einer Verminderung der Exportquote von 76 auf 69 Prozent. Sachs-Dolmar ist in mehr als 100 Ländern der Welt vertreten.

Eine allgemeine Stabilisierung

des Marktes erwartet Fröhlich in der zweiten Hälfte des Jahres. Positiv wirke sich die langsame Erholung der Bauwirtschaft in den USA und auch der Bundesrepublik aus. Dies werde zu einer Belebung des professionalen Geschäfts führen. Absatzhemmend sei dagegen die schwierige finanzielle Lage vieler Entwicklungsländer. Das Stammkapital der Sachs-Dolmar ist im Berichtsjahr auf 22 Mill. DM aufgestockt worden. Hauptanteilseigner ist die Fichtel & Sachs AG mit 80

DM je 100-DM-Aktie vereinbart. Als

Aktionäre sind gleichzeitig bei Gar-be-Lahmeyer die Schloemann-Sie-

mag AG, Düsseldorf, und Alsthom-Atlantique SA., Paris, ausgeschie-den. Den verbleibenden Aktionä-

ren will die Bergmann Elektro ein

Schloemann-Siemag wird aller-

dings 28 Prozent des Aktienkapitals

der BEA Baugesellschaft für elek-

trische Anlagen AG, Düsseldorf

übernehmen, die bisher ganz zu

Garbe-Lahmeyer gehörte. Der Um-

satz von Garbe-Lahmeyer betrug

Unveränderte Ausschüttung

München (VWD) - Eine unverän-

derte Dividende von 12 Prozent auf

stimmrechtslose Vorzugsaktien

und von 10 Prozent auf Stammak-

tien schlägt die Verwaltung der

Knürr-Mechanik für die Elektronik

AG, München, der Hauptversamm-

lung am 10. Juni für das Geschäfts-

jahr 1982 vor. Wie aus der Einladung

zur Hauptversammlung hervor-geht, blieb der Bilanzgewinn mit

720 000 DM unverändert. Das

Grundkapital beträgt 6,6 Mill. DM, davon 3,6 Mill. DM Stammaktien

und 3,0 Mill. DM stimmrechtslose

machen

Abfindungsangebot

zuletzt 76 Mill. DML

Willi Krasemann, Komplementär der Friedrich Krasemann KG. Mibelfabrik und Einrichtungshäuser, Absatzeinbußen auf den Aus-Neustadt/Weinstraße, und Präsidiumsvorsitzender der von ihm mitgegründeten Europa Möbel: Deutschland, Bonn, wird heute ?0 Jahre.

Rolf H. Reinhold wurde zum Vorstandsmitglied der Chase Bank AG, Frankfurt, bestellt. Ausgeschieden ist Rainer Gebbe, der in den Stab der Chase Manhattan Bank New York berufen wurde. Otto Pfannenberg, Gründer und Seniorchef der Otto Pfannenberg

Elektro-Spezialgerätebau ingenieurburo und Elektro-Steuerungen Pfannenberg GmbH, beide Hamburg, ist 80 Jahre alt geworden. Dr. Nikolaus Kunkel, langjähriger Präsident der Baden-Württembergische Wertpapierbörse zu Stuttgart, hat sein Amt niedergelegt. Zu seinem Nachfolger wurde Gerhard Burk, Direktor der Deut-

schen Bank AG. Stuttgart.

Adjert .

12

CC \_\_\_\_\_CC

DESC.

E Factories

12 Sec. 2.

Tennie Mil

#### Abomieren Sie Nähe zu Bonn

gewählt.

Als einzige überregionale Tageszeitung hat'die WELT ihre Zentralredaktion in Bonn. Das gibt ihr eine unübertroffene Nähe zum Geschehen im Zentrum der deutschen Politik. Am besten: Siebeziehen die WELT im Abonnement. Dann sind Sie stets gut infor-

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-

Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schniftlich zu widertulen bei: DiE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30.

#### 2000 Hamburg 36 Bastellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmüglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monutiche Bezugspreis beträgt DM 23,60 (Ausland 31.00, Luftpostversand auf Anfrage), amerige Versand- and Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-

halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. : Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 30

einer Überarbeitung des laufenden Budgets. Finanzminister Ruding

#### NIEDERLANDE / Der Erdgas-Absatz ist im In- und Ausland stark zurückgegangen

# Erwartete Einnahmen fehlen im Etat

Vorzugsaktien.

BODO RADKE, Den Hang Viele Jahre lang galt in den Niederlanden die Staatsbeteiligung am Geschäft mit dem Verkauf einheimischer Erdgasproduktion als eine Art Wunderwaffe, mit der sich relativ einfach Lücken im Haushalt stopfen und drohende Defizite der Außenhandelsbilanz ausgleichen ließen. Ein hißchen mehr Absatzförderung im Inland sowie Steigerung der Exportmengen - und schon stimmte die Kasse.

Anfang der sechziger Jahre wurde der Umfang der Erdgaslager in der Provinz Groningen deutlich. Seitdem haben sich die Niederlande zu einem nahezu perfekten Wohlfahrtsstaat mit einem kaum zu übertreffenden sozialen Netz entwickelt. Beobachter dieser Entwicklung zweifeln nicht daran, daß so manche - inzwischen bereute -Übertreibung auf den Glauben zurückzuführen ist, die Erdgaserlöse sprudelten bis in alle Ewigkeit.

Noch Ende der siebziger Jahre flossen der Staatskasse aus dieser Quelle jährlich über 17 Milliarden Gulden (15 Milliarden Mark) zu. Doch dann setzte die große Ernüchterung ein, die auch in dem gerade veröffentlichten Geschäftsbericht der N. V. Nederlandse Gasunie für 1982 ihren Niederschlag findet

An den Besitzverhältnissen dieser Erdgas-Verkaufsorganisation für des In- und Ausland mit einem

Mitarbeitern und einem Aktienkanital von 400 Millionen Gulden hat sich nichts geändert. Die multinationalen Energiekonzerne Esso und Shell halten je 25 Prozent der Anteile. Der niederländische Staat ist direkt mit nur zehn Prozent beteiligt, aber die restlichen 40 Prozent entfallen auf die Dutch States Mines (DSM), die sich vollständig in Staatsbesitz befinden.

Personalbestand von rund 1700

Was sich indes seit der Glanzund-Gloria-Periode der Erdgaseuphorie geändert hat, ist die Nachfrage. Wie aus dem jetzt vorliegenden Geschäftsbericht für 1982 hervorgeht, sank die exportierte Menge um 8 Milliarden auf 34,8 Milliarden Kubikmeter, ein Rückgang von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Absatz in den Niederlanden selbst verringerte sich um zwölf Prozent. Die drastische Erhöhung der Kleinverbraucher-Preise am 1. Januar 1982 von 47,1 auf 55,4 Cent pro Kubikmeter hatte in den Haushalten offenbar dazu geführt, den Verbrauch auf ein Mindestmaß zu drosseln. Auch als Folge der Wirtschaftskrise ging der Industriebedarf erheblich zurück.

Die Verringerung der Erdgaseinnahmen für die Staatskasse im Zusammenhang mit der Absatzslaute zwang Hollands Koalitionsregierung von Christdemokraten und Liberal-Konservativen bereits zu

erklärte, die dem Staat zustehenden Mittel aus dem Erdgaserlös würden in diesem Jahr voraussichtlich um 1,75 Milliarden Gulden (1,56 Milliarden Mark) niedtger sein, als bei der Ausarbeitung Haushaltsplans erwartet Ebenso müßten alle Vorausschätzungen bis 1986 revidiert werden. Der Glanzverlust von Hollands "Wunderwaffe Erdgas" hat übrigens auch Auswirkungen auf die Moskauer Planungen für den Absatz von sibirischem Endgas in Westeuropa. Ursprünglich hatte sich die Nederlandse Gasunie interessiert gezeigt zur Streckung der einheimischen Vorräte einen gewissen Prozentsatz ihre Lieferverpflichtungen mit Hilfe von angekauftem Russengas zu erfüllen Inzwischen teilte sie den zuständtgen Stellen in der Sowjetunion mit, daß night mehr mit entsprechenden Verhandlungen zu rechnen sei-Wie der Geschäftsbericht ausweist, stammte die 1982 produzier: te und abgesetzte Erdgasmenge der Nederlandse Gastmie fast aus schließlich aus hollandischen Reserven. 64.7 Prozent der insgesamt 70,8 Milliarden Kubikmeter kamenaus der Provinz Groningen, 14,4 Prozent aus anderen Lagern des niederländischen Festlandes und

16,8 Prozent aus dem hollandi

schen Sektor des Nordseebodens

#### HOTELS + FERIENWOHNUNGEN Ganz Portugal für Sie. tows (auch FKK) an Europes Sonnenkliste in ITALIEN, GETERREICH und JUGOSLAWIEN. Preiswert - oft billi-Viele ausgewiihlte Pensionen und Hotels In ITALIEN. ÖSTERREICH und JUGO-SLAWIEN mit Frühstück, Helb- oder Vollpension, so z. B. Hotel TAORMINA. Individuelle Buchungen für: Pousadas Rundfahrten ger als 1962! So z. B. Lido di Jesolo, 80 m vom Strand, Wo-chenprais Inkl. Volipension, Liegestuhl, Sonnenschirm ab nur DM 189, Tagotel Rundreisen Feriendorf AZZURRO, Swimming-pool BIBIONE, Strom, Gas, Wasser Inbegrif-ten, 6 Pers., Wochenpreis bereits ab nur Sonnenschirm ab nur Privathauser + Ferienwohnungen, Bauernhauser, Hotels in ganz Portugal, Hotel Palma de Maliorca, Biblione, Kil-Mietwagen sowie Flüge nach Lissabon, Porto, Faro, Funchal und Azoren. Appartementhaus ZENITH, CAORLE, 60 m vom Strand, Strom, Ges, Wasser Inkl., 4 Pers., Wochenpreis bereits ab Ruf maanlage, reichliche, schmackhafte Halbpension, Liegestuht, Sonnenschirm inbegriffen, ab qur Wir zeigen ihnen unser Portugal. und viele weltere schöne Hotelangebotel SO SPAREN SIE HIR WERTVOLLES GELD und viels weiters Ferienwohnungen und PORTUGIESISCHES REISEBÜRO OPTIMO Bungalows für SIE! Ausgesuchte Ferlenwohnungen/Bungs-Auskünfte. Prospekte für Sie unverbindlich – prüfen und vergleichen Sie bei ZENT? Subbelrather Straße 307 REISEN OHQ, 8220 Traumstein/Obb., Holganes 3. ZENITH - die Summe vieter Vorteile, wenn Sie Individual-Urtaub machen wollen. Tet. (98 51) 1 30 51 Serie. (Nach 18 Uhr Anrufbeentworter.) Schreiben Sie uns od. telefonieren Sie - es macht sich für Sie bezahlt! 5000 Köln 30 - Tel. 02 21 / 55 80 68 + 67 Jede Traumreise nur DM 2895 Erleben Sie das faszinierende Asien in den schönsten Hotels zu einem sensationallen Preial 3 Wo. Singapur - Penang, 3, 9,-24, 9, 83 3 Wo. Singapur - Thailand - Hongkong, 10. 9.-1. 10. 83 3 Wo. Singapur - Penang - Thailand, 17. 9.-8. 10. 83 3. Wo. Singapur - Hongkong - Philippinen, 24. 9,-15. 10, 83 Preis inkl. Flug ab/bis Frankfurt, alle Transfers, Übernachtung mit Frühst. in First-Class-Hotels, deutsche Reiseleitung ab/bis Frankfurt. OFFEISEN Weitere Informationen Mo.-Fr. 8-16 Uhr: Tel. 0 62 34 / 71 77 abseits verkehrsreicher VWA Mutterstadt, Sudetenstraße 10, 6704 Mutterstadt Straßen INDOCULTURE TOURS TÜRKEIURLAUB mit sonnenreisen & familienfreundlich und preisgunstig 🔠 🛂 👪 thr Spezialist für INDIEN - NEPAL - BHUTAN - PAKISTAN Direktflüge ab DÜSSELDORF 30 verschiedene Studien- und Erlebnisreisen. Sonderreisen zu ab DM 549,- ANTALYA großen Festen in Indien und Bhutan. Exkursionen nach Ladakh ab DM 569,- DALAMAN Kieintibet. Ferlenhäuser Bodrum 1 Wo./Obern, ab DM 608,-88seitigen Katalog auf Anforderung kostenlos Datca 2 Wo./Obern. ab DM 817.-INDOCULTURE TOURS Fordern Sie bitte unseren Säseitigen Türkel-Sommerkatalog 183 an. Indoculture Reisedienst GmbH Bismarckplatz 1 sonnenreisen 7000 Stuttgart 1 Telefon 07 11 / 61 70 57 + 58 GRAF-ADOLF-STR. 20, 4000 DÚSSELDORF 1, TEL: 02 11 / 8 00 34 um 8 00 36 Die älteste deutsche Zeltung in New York, der Aus dem vielfältigsten Katalog für Reisen in die Länder STAATS HEROLD, likelt alle ein zu einer Traumreise USA mit Kalifornien 3. 6.—1. 7. Minches oder Berin 5580,— 12. 8.—9. 9. Minches oder Berin 5980,— hicago, Yellowstone, Sett Late City, Sett Francisco, Lee Angeles, Diensyland, Las Vege Monumert Veilley, St. Louis unter der Mitternachtssonne: Postdampfer der Hurtigruten zum Nordkap und nördlicher als Rundreise - auch kombi-Naturwunder-Reise USA - Kanadische Rockles nierbar mit einer Tour im eigenen Pkw. 2. 7.-30. 7. abbie Franklight Hemburg. Bitte fragen Sie nach dem York, Chicago, Mirmenpolle, Calgery, Berrit, Otscher-Nationalperk, Vancouver, Vädorle, Olympio-und Mount-Rainler-Nationalperk, Spokane, Moon-Nationalperk, Chayenna, Nebrustee Nordland-Reise-Kalender von Bitte fordern Sie unser Sonderprospekt an. Fragen Sie uns – wir beraten Sie individualij Energen Grand - Wir beraten Sie individualij FAST-REISEN Suarezatraße 1, 1000 Berlin 19 FAST Alstertor 21, 2000 Hamburg 1

Telefon 0 40 / 30 90 31 41-49

# Zuversicht für das laufende Jahr

JAN BRECH, Hamburg Peter Weinlig, Norstandsvorsitzender der Phoepix AC, Hamburg, war schon immer vorsichtig. Die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung für das Jahr 1982 wertet er zwar als Abschluß einer langen, beschwerlichen Umstruk-turierungsphise, doch die Wende zu einer laeganhaltenden Periode gesicherter Ausschüttung sieht er noch nicht gekommen. Die Ge-winnausschüttung bei Phoenix müsse auch künftig ertragsorientiert bleiben und Moglichkeiten belassen, die Reserven des Unternehmens anfzufüllen. Dies gelte um so mehr, als Phoenix während der Wandlung von einem Reifenhersteller zu einem Zulieferer für die Auteindustrie die finanziellen Polster stark in Anspruch genommen habe und die Ungewißheit über den weiteren wirtschaftlichen Verlauf anhalte.

The Kelegorie and

Beinhold with the Carlo Carlo

Abomnieren S

Vone zu Bom

Auch in der wachsenden Neigung in Europa, durch betriebs-übergreisende Konzeptionen in Bedrängnis geratene Industriezweige zusammenzufassen, sieht Weinlig einen guten Grund, Phoenix zu allererst wieder innerlich zu stärken. Ein von diesen Industrien abhängiges Unternehmen ohne Substanz, so befürchtet er, werde bei Fortdauer dieser Entwicklung nicht lange über sich selbst bestimmen

Die überaus stark ausgeprägte kaufmännische Vorsicht mag bei

Weinlig schließlich aus der Erfahrung der vergangenen Jahre erwachsen sein, in denen Phoenix zweimal Gefahr lief, in einem Verbund mit der Continental AG, Hannover, ein- oder vielleicht unterzugehen. Mit Blick auf den Abschluß 1982 erklärt Weinlig denn auch nicht ohne Stolz, daß es sich halt lohne, selbst das Ruder in die Hand zu nehmen.

Nach zehn Jahren in Folge, die zum Teil hohe Verluste einbrachten und nur 1974 durch eine Dividendenausschüttung von fünf Prozent unterbrochen waren, weist Phoenix für 1982 zum ersten Mal wieder einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft in Höhe von 5,5 Mill. DM aus. Einschließlich des Gewinnvortrags von 1981 beträgt der Bilanzgewinn 8,7 Mill DM Daraus werden 4,1 Mill. DM den Rücklagen zugeführt und der Hauptversammlung am 24. Juni vorgeschlagen, den verbleibenden Gewinn für 3 Mill. DM Dividende, 0,62 Mill. DM weiterer Rücklagendotierung und 1 Mill DM Vortrag auf neue Rechnung zu verwenden. In einem Jahr schwierigster wirtschaftlicher Bedingungen habe

sich die radikale Umstrukturierung des Unternehmens bewährt, betont Weinlig. Zudem hätten strenge Kostenkontrolle und Produktivitätsfortschritte dazu ge-führt, daß sowohl im Bereich Eigenproduktion als auch Handelswaren die Betriebsergebnisse positiv gewesen seien.

OVA-VERSICHERUNGEN / Hohe Kapitalrendite

## Im Wachstum auch 1982 vorn

HARALD POSNY, Düsselderf Mit einem deutlich über der Marktentwicklung liegenden Beitrags- und Bestandswachstum, überdurchschnittlichem Neugeschäft bei den Einzel-Kapitalversicherungen und einer kräftigen Erhöhung des zu fast 99 Prozent der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführten Überschusses von 65 (52) Mill. DM hat die öffentliche Versicherungs-Anstalt der Badischen Sparkassen (ÖVA), Mannheim, ein für die Lebensversicherer insgesamt schweres Jahr gut bestanden.

Das Abflachen des Neuzugangs auf eine Versicherungssumme von 957 Mill. DM (minus 12,4 Prozent) ist jedoch auf Sondereinflüsse bei Bauspar-Risikoversicherungen und Restkreditversicherungen zurückzuführen. Bei Beschränkung auf das Einzel-Kapitalversicherungsgeschäft jag der Neuzugang mit 0,4 Prozent noch über der

Branche (minus 6,9 Prozent). Auch die ÖVA hat Schwierigkeiten mit dem konjunkturbedingt gewachsenen vorzeitigen Abgang an bestehenden Versicherungen (194 nach 163 Mill. DM). Angesichts eines auf 6,8 Mrd. DM gestiegenen Bestands an Versicherungssumme liegt der Stornosatz mit knapp 3 (2,8) Prozent noch deutlich unter den branchenüblichen Werten.

Die Beiträge stiegen um 9 Prozent auf 145 Mill. DM. Die Kapital anlagen von 899 (784) Mill. DM erzielten Nettoerträge von 68 (56) Mill. DM. Die Kapitalrendite stieg damit auf 8 (7.4) Prozent. Die Betriebs- und Abschlußkostensätze sind unverändert günstig.

Die OVA Allgemeine Versicherungs-AG hat ihre Bruttobeiträge 1982 um 5,7 (12,1) Prozent auf 71 Mill. DM gesteigert. Die Schadenquote (brutto) erreichte 86,5 (84,7) Prozent. Das im Zusammenhang mit dem Ausbau des Sachversicherungsgeschäfts über dem Beitragswachstum liegende Plus im Verwaitungsaufwand schlug sich auch im technischen Verlust von 1,4 (0,8) Mill. DM nieder. Die Überschüsse im-allgemeinen-Geschäft sicherten den Jahresüberschuß von 0,6 (1,3)

#### Marktführer Eurest expandiert weiter

INGE ADHAM, Frankfurt

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat die noch junge Gilde der Caterer, der auf Gemeinschaftsverpflegung spezialisierten Unternehmen, ihren Umsatz von 3 (1972) auf 239 (1982) Mill DM gesteigert Ihr Anteilander Betriebsverpflegung für täglich rund 6 Mill. Arbeitnehmer ist mit 3 Prozent freilich noch sehr gering. Maurice Rietsch, Geschäftsführer des deutschen Marktführers Eurest GmbH (Nestlé und Wagon-Lits), sieht als Wachstumsbremse vor allem emotionale Widerstände, die aber zunehmend in den Hintergrund treten würden.

Eurest hat im vergangenen Jahr 12 neue Kunden mit rund 6000 Tischgästen täglich hinzugewonnen und hatte damit am Jahresende rund 56 000 Essen täglich unter Vertrag; dazu kommen 90 Verkaufsstellen und 300 Automaten für Zwischenverpflegung. Einschließlich der Tochtergesellschaft Resell mit einem Umsatzanteil von 10 Prozent setzte die Eurest GmbH im vergangenen Jahr mit 1220 (920) Mitarbeitern 91,6 (73,9) Mill. DM um. In diesem Jahr sollen zehn Neukunden hinzukommen und der Umsatz die 100-Millionen-Grenze übersteigen. Rietsch betonte, daß man seit Jahren mit Gewinn arbeite. Weltweit setzte die in 10 Ländern tätige Gruppe im vergangenen Jahr in 1100 Betrieben 1,9 (1,5) Mrd. Franc

#### Neue Produkte in der Galvanotechnik

PETER WEERTZ, Berlin Die Schering AG, Berlin und Bergkamen, hat auch in der Galva-notechnik neue Produktgebiete und Märkte erschlossen. Über die konventionelle Anwendung (Korrosionsschutz) hinaus ist es gelun-gen, in der Elektronikindustrie bis zur Herstellung gedruckter Schaltungen vorzudringen. Dies habe zur Öffnung neuer Auslandsmärkte und auf der Produktseite zur Konzentration auf wachstumsträchtige Arbeitsgebiete geführt, erläuterten Kurt Heymann und Dieter Wek-

werth von der Spartenleitung. Im vergangenen Jahr erzielte der Bereich Galvanotechnik bei Schering einen Gruppenumsatz von 228 Mill. DM. Trotz des knappen Rückgangs im Vorjahr erwartet Hey-mann jedoch bis 1984 eine Zunahme auf 280 Mill. DM. Vom Gesamtumsatz entfällt ein Drittel auf das Anlagengeschäft, ein weiteres Drittel auf Chemikalien und der Rest ist Handelsware. Außer der Elektronikindustrie sind der Kraftfahrzeugbau sowie die Armaturen-, Zweirad-, Haushaltsgeräte- und Kleingeräteindustrie wichtige Abnehmer.

In der Galvanotechnik hat Schering mit der Technic Inc. Cranston (USA) vereinbart, auf dem Sektor Edelmetalle zusammenzuarbeiten. In dem Kooperationsvertragist festgelegt, daß Schering den Vertrieb des Technik-Produktprogramms in Japan, Südamerika und in den meisten europäischen Ländern über-

Daß Phoenix von der Konjunkturlage nicht unberührt geblieben ist, belegt der mengenmäßige Absatzrückgang von fünf Prozent.
Der AG-Urnsatz stiege dagegen um
2,7 Prozent auf 600 Mill. DM. Einschließlich der französischen Tochter Phoenix S. A. Lyon, die ein Plus von neun Prozent erzielte. aber noch mit roten Zahlen schrieb, kam Phoenix auf einen Gruppenumsatz von 700 Mill. DM. Gut die Hälfte des Geschäfts wikkelt Phoenix inzwischen mit der europäischen Automobilindustrie ab, wobei Schaumstoff-Karosserieteile im Vordergrund stehen (Umsatzanteil 20 Prozent).

Die wiedergewonnene feste Marktposition und die daraus resultierende Verbesserung von Umsatz und Ertrag hat Phoenix zur Konsolidierung der Bilanzstruktur genutzt. Die Verbindlichkeiten wurden insgesamt um 43 Mill. DM abgebaut und die Vorräte mit positiven Auswirkungen auf die Liqui-dität um gut zwölf Prozent auf das notwendigste Maß reduziert. Der Eigenkapitalanteil von jetzt wieder 32 Prozent an der Bilanzsumme gibt der Bilanz die Solidität früherer Jahre zurück.

Im ersten Quartal sind, wenn auch mit Unterschieden in den einzelnen Bereichen, Absatz und Umsatz merklich gestiegen. Allerdings, so räumt Weinlig ein, seien die Kapazitäten nicht voll ausgela-

#### Löwenbräu spürt Kostenbelastung

Einen Absatzzuwachs von 3,7 Prozent erzielte die Löwenbräu AG München, in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres (30.9.). Der geplante Durchschnittszuwachs von 4,2 Prozent werde aber wohl erreicht werden, sagte Vorstandsvorsitzender Alfred Wagner vor der Hauptversammlung. Durch den Anstieg der Kosten um 4 bis 5 Prozent werde die Ertragsrechnung spürbar belastet. Dennoch gehe der Vorstand davon aus, daßeine "ange-messene" Dividende auf das neue Kapital von 10 Mill. DM für das laufende Geschäftsjahr nicht in Frage stehe. Die Löwenbräu sei von Erträgen aus dem Immobilienbe-

reich unabhängig geworden. Die gesamte Ertragsstruktur habe sich in den letzten Jahren stetig und nachhaltig gebessert. "Die Vergan-genheit ist überwunden", sagte Wagner. Einen nicht unwesentli-chen Beitrag" lieferten die Lizenzerträge aus dem Ausland, deren Höhe er aber aus Wettbewerbsgründen nicht nennen wolle. Die Tochtergesellschaft Münchner Erfrischungsgetränke GmbH (Coca-Cola-Betrieb) wurde inzwischen mit Wirkung vom 1. Oktober 1983 an die Paulaner-Gruppe verkauft. Löwenbräu habe mit dieser Entscheidung zu erkennen gegeben, daß sie sich künftig voll und ganz auf das Brauerei-Geschäft konzentrieren wolle. Das Unternehmen gewinne durch die Veräußerung erhebliche zusätzliche Mittel für Investitionen in Technik und Markt. Die Hauptver-sammlung beschloß ohne Gegen-stimmen die Dividende von 16 DM plus 3 DM Bonus je Stammaktie.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Aschaffenburg: Josef Schäfer, Schiffsführer; Berlin-Charlottenburg: Franz Mietsch GmbH; Gelsenkirchen: M. Brungsberg GmbH, Dorsten; MBC Spezialfabrik f. Herren-anzüge H. Brungsberg GmbH & Co. KG, Dorsten; Brungsberg GmbH & Co. KG, Dorsten; Alexis Modekleidung GmbH, Dorsten; Hameln: Betonsteinwerk H. Dutta & Co. KG, Hess.-Oldendorf; Lau-gen: Georg Heinrich Jost, Dreieich; Lüdinghausen: Schilter GmbH, Ascheberg, München: Fritz Wittig; Nachl. d. Dieter Friedrich Gröning; Northorn: Wolfgang Nahmer, Elek-trounternehmer, Wietmarschen 1; Siegen: E. Vogel GmbH, Hilchenbach-Dahlbruch; Weiden i. d. Opf.: Friedrich Lehner, Asphaltbau; Winsen/Luhe: Siegfried Salvers, Betonstein u. Terrazzo; Würzburg: Seegers KG; Wupper-tal: Paul Hans Sievers KG. Anschluß-Konkurs eröffnet: Berlin: Wilfred Lange Tiefbau GmbH & Co. KG; Betzdorf: a) G. Kirschbaum

GmbH, b) Kirschbaum GmbH & Co, Fertigungs KG, Horhausen; Ruskir-chen: Friedrich Kuhns, Euskirchen-Vergieich beantragt: Köln: Josef Kortlang & Söhne GmbH; Siegburg:

IKG Ingenieur- u. Kanalbauges, mbH

ALLGEMEINE RENTENANSTALT / "Es geht wieder aufwärts"

# Zweistelliges Plus beim Neugeschäft

WERNER NEITZEL, Stuttgart

Bei der Allgemeine Rentenanstalt Lebens- und Rentenversicherungs-AG, Stuttgart, die im laufenden Jahr ihr 150jähriges Jubiläum feiert, geht es nach Angaben des Vorstands weiter aufwärts. Im ersten Quartal 1983 ergab sich im Neugeschäft der Sparte Großleben neugeschaft der Sparte Größleben eine Steigerung von 20 Prozent, über alle Versicherungsarten hinweg lag die Zunahme bei 10 Prozent. Hier wirkte sich der Rückgang bei den Bausparrisikoversicherungen dämpfend aus. Für das ganze Jahr sei freilich eine zweistellige Zuwenberete keineswers stellige Zuwachsrate keineswegs

Im Geschäftsjahr 1982 war das Neugeschäft um 6,8 Prozent und damit etwas stärker als der Branchendurchschnitt (minus 4,1 Prozent) zurückgegangen, wobei frei-lich zu sehen ist, daß das Institut in den beiden Jahren davor über dem Durchschnitt gelegen hatte. Im Großlebensbereich machte sich bemerkbar, daß die Anpassungserhöhungen infolge der Koppelung der Dynamik an den Höchstbeitrag der Angestelltenversicherung deutlich niedriger ausgefallen waren. Auch die Bestandsfestigkeit wurde durch die Wirtschaftslage in Mitleidenschaft gezogen.

Nicht zuletzt die günstige Ent-wicklung bei den Kapitalanlagen, Durchschnittsverzinsung auf 7,6 (7,2) Prozent anstieg, war ausschlaggebend für das glänzen-de Ergebnis. Der Bruttoüberschuß nahm um 29,8 Prozent auf 225 Mill. DM zu, wovon 99,3 Prozent der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt wurden. Dies ermöglicht eine Heraufsetzung der Überschußanteilsätze. Für 1984 ist eine weitere nennenswerte Erhö-hung der Überschußbeteiligung im Zeichen der Direktgutschrift ge-plant. Der HV am 14. Juli wird vorgeschlagen, an die Stammaktio-näre unverändert 18 Prozent Dividende und zusätzlich 5 Prozent Jubiläumsbonus auszuschütten. Au-

Berdem soll das Grundkapital im Verhältnis 5:1 gegen Bareinzah-lung von 35 DM je 100-DM-Aktie von 13,2 auf 16 Mill. DM aufgestockt werden. Die beiden größten Aktionäre sind die Württembergische Feuerversicherung und die Baden-Württembergische Bank, die 38 bzw. 25 Prozent des Grund-kapitals der Rentenanstalt halten.

Rentenanstalt

| emgel Neugeschaft<br>(Mill. DM)<br>Versicherungsbestand<br>Beitragseinnahmen<br>Aufw. f. Vers. fälle | 2 337 - 7,8<br>17 005 + 6,0<br>616 + 6,4<br>219 + 36,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kapitalanlagen<br>Kapitalerträge<br>Riickst. f.                                                      | 3 946 + 10,1<br>327 + 18,1                             |
| Beitragsrückerst.                                                                                    | 599 + 18,6                                             |
|                                                                                                      | 1982 1981                                              |
| Stornoquote (%)<br>Verwaltungs-                                                                      | 4,5 3,9                                                |
| kostenquote (%)<br>Abschlußkosten-                                                                   | 6,9 6,9                                                |

1982 ± %



# SIEMENS

Flimmerfreies Bild in Zukunft an jedem Bildschirmarbeitsplatz

München, April '83. Siemens bietet den ersten integrierten Bildpunktgenerator an und schafft damit die Voraussetzung für ermüdungsfreies Arbeiten an Bildschirmen im Büro.

Das menschliche Auge empfindet Texte vor hellem Hintergrund auf dem Bildschirm dann als stehend und somit als angenehm, wenn das Bild etwa 70 mal in der Sekunde wiederholt wird. Bei einer Million Punkte pro Bild bedeutet dies, daß 70 Millionen Punkte in der Sekunde dargestellt werden können.

Der neue Bildpunktgenerator von Siemens – eine integrierte Schaltung mit einer Chipfläche von nur 11 mm² – emöglicht dieses flimmerfreie Bild ohne den bisher nötigen hohen Schaltungsaufwand.

Gleichzeitig sorgt der Bildpunktgenerator für eine Auflösung, wie sie ebenfalls bisher nicht zu erreichen war. Pro Schriftzeichen stehen ca. dreimal

mehr Bildpunkte zur Verfügung als heute üblich. So werden runde Buchstaben und Ziffern auch wirklich rund wiedergegeben und sind besser lesbar.

An allen Bildschirmarbeitsplätzen wird durch dieses neue Bauelement optimale Bildqualität zu wirtschaftlichen Bedingungen möglich sein.

Der Bildpunktgenerator ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens über 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.

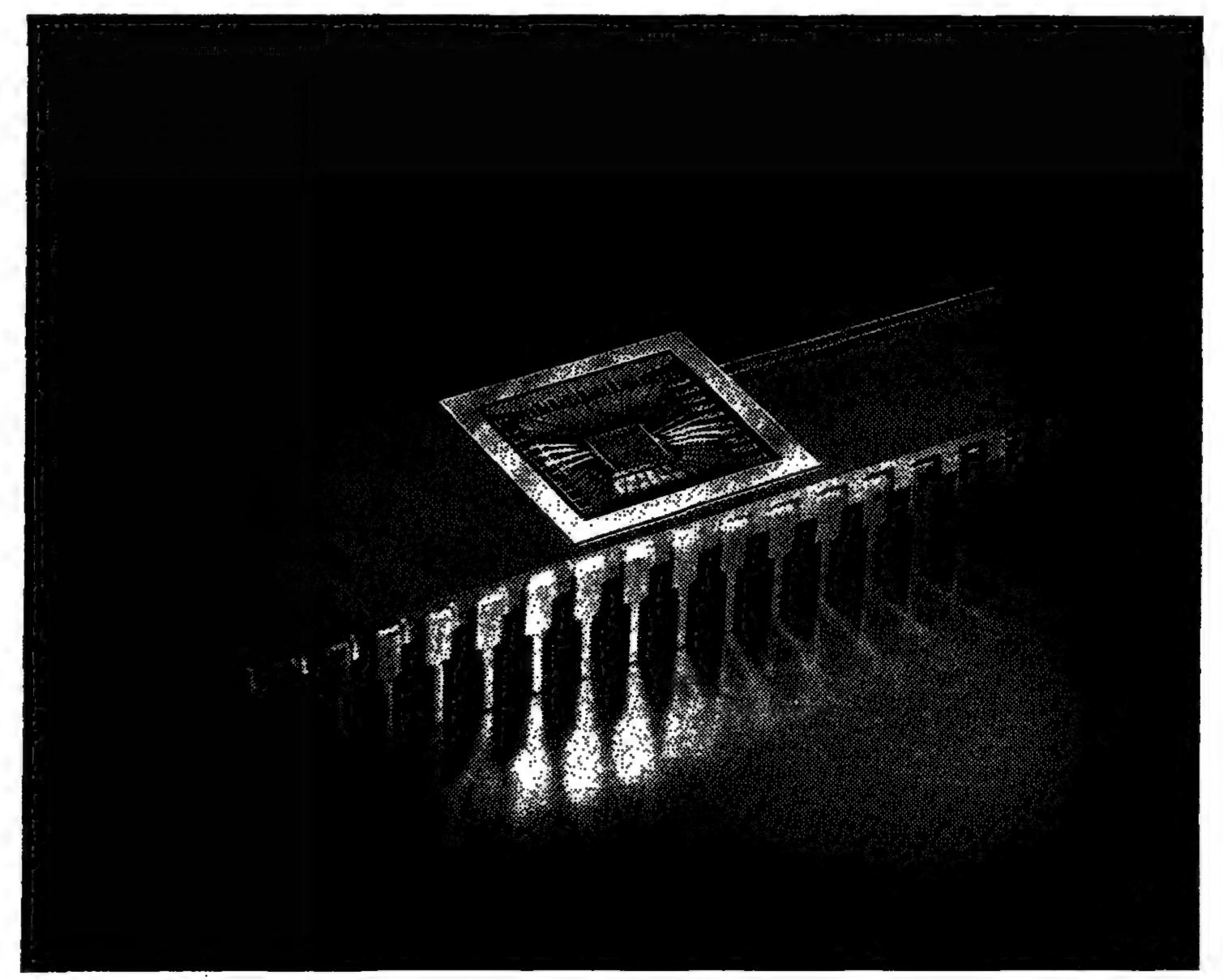

Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

#### Siemens nicht zu bremsen Fortlaufende Notierungen und Umsätze **Inlandszertifikate** Aktien wieder nach oben in Bewegung Aktien-Umsätze Frankfurt Hamburg München 118,92 36,38 23,39 34,38 74,78 34,78 47,38 464,14 102,49 121,45 54,00 91,74 91,30 91,74 91,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 143,97 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77,30 77 DW. - Nachdem es an der Dienstagbörse zu Siemens-Aktien, die unter beträchtlichen Um-einer Reaktion auf die feste Tendeuz vom sätzen um 10 DM auf \$57 DM heraufgesetzt 27. 4. 45.2-7-5-45 149.7-9.7-6.5-49.5 140.5G-4.3-40.5 318-19-17-17 371-3-70-71 343-3.5-1.5-43 177.9-80.5-77.9-80.5 92.2-2.5-1.5-1.5 541.3-2.5-1-42.5 348.5-8.5-47.5 198-9-4.96.5 278-8-6-76.66 146.3-9.5-6.3-49.5 170.5-1.70-70.5 278-8-6-76.66 146.3-9.5-6.3-49.5 170.5-1.70-70.5 278-8-6-76.66 146.3-9.5-6.3-49.5 140 172-2-70-70 169 280-80-80-80 266 252-2-1.5-1.5-15 160 160-9-58-99 172-2-70-70 169 280-80-80-80 266 252-2-1.5-1.5-15 176.7-7.5-6-77 170-2-70-72 81-3-1-85.6G 113.5-15-13.3-15 176.7-7.5-6-77 170-2-70-72 81-3-1-85.6G 50G-50-43-45 69-70-69-70 88.2-8-3-8-8-8 69-70-69-70 88.2-8-3-8-8 69-70-69-70 188.5-6-5-8-8-8 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 \$19cke 29052 3416 9214 5807 1876 9009 3620 1843 4342 16614 524 3238 700 7343 51427 38 Adiropo Adiverba Aegis Eink-Fds. Aegis Wachst.-Fds. AGI Fonds 8:0cke 78626 26046 31190 1539 5459 9502 38584 24608 4442 29282 40882 1082 4255 2522 10512 91317 Stücke 65-45-6-45G 149,2-9,5-9-9 141,1-7,5-40,2-41,2 317,5-17G 20778 21820 25947 588 980 9797 Wochenbegins gekommen war, setzten am worden und damit einen neuen Höchststund BAST 107471 20742 26123 5766 65-6-4,7-5,3 149,5-9-9,5-9 141,5-1-1,5-40,5 61.8 148. 139.1 514G 335G 174.8 90,5G 545.5 195.5 195.5 145.2G 145.2G 145.2G 145.2G 145.2G 111.5G 111.5G 111.5G 111.5G 186.5 187.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 1 62,3 147,8 1395G 314 366 534 175,4 90,5 539 346,5 194,5 254 168 275,5 145,4 56,6 53,8 159 71,22 32,74 43,34 194,32 101,96 113,88 24,28 33,50 43,23 53,77 53,85 47,48 79,84 79,84 77,45 195,78 79,84 79,84 79,84 79,84 79,84 79,84 79,84 79,84 79,84 79,84 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85 79 149-9,5-8,7-8,9 141,5-1,5-1-40,7 318-7-6,5-7,3 371-2-70,5G 342-3-4-3 179-5-9-81,3-81 92-2,3-1,3-1,7 542,5-3-1,5-1,5 348-8,5-6-7 197-6,5-6-7 170-69,9-70-69,5G 276-7-3-1 148-9,4-6,5-9,5 57,3-7,5-6,6-6,7 543-45 158-8,5-6,5-7 172-70,55-6-2-1,3 282-2-79-79 269-8,5-6-66 250-1-1,5-1,7 45-4,5-6-4,2 385-4-8-6 114,8-4-5,7-4,5 113,8-3,5-4,5-6 177-6,8-8-7 172-3,5-4-4 478,5-9-3-80,5G 243-66 271-70-69,3-69 189,8-9,5-8,5-8 186-5,5-5,5-8 186-5,5-5,5-8 186-5,5-5,5-8 186-5,5-5,5-8 186-5,5-5,5-8 186-5,5-5,5-8 186-5,5-5,5-8 Mittwoch wieder massive Käufe ein. Nicht zuerreicht baben. Wie von den Banken zu hören Baye (456) (4397) (2841) (2891) (1940) (218) letzt angeregt durch die feste New Yorker ist, wird die hohe Bezugsbereitschaft der Sie-Börse, wo am Aktienmarkt neue Rekordkurse mens-Aktionäre für eine reibungslose Durch-377-1-2,5-10 375-72 340-4-2-3,5 178,5-60-80 92,5-2-1,5-2 Börse, wo cm Aktienmarkt neve Rekordkurse 47/90 42/90 15/28 17/400 22/415 15 47/41 46/65 10/85/0 311/65 erreicht worden sind. Im Mittelpunkt des Hanführung der in der kommenden Woche begin-91,6-1-2-1,8 541-3-4-40G 350-49-7-7,5 4967 28434 79344 548 7653 9462 35736 91230 dels standen on den deutschen Börsen die nenden Kapitalerhöhung sorgen. Zur allgemeinen Überraschung auf 165 DM und Ravensberger DM). Vereins- u. Westbank legten 2 Dus setzten die AEG-Aktien nach Phys- Spinne um 8 DM auf 174 DM. Bei DM zu, Hypothekenbank Hamburg GHH horponer bußten 3 DM ein. Hapag konnten DM auf rund 65 Mark fort. Nach chen Münchner Beteilig, um 5 DM zich um 1,50 DM verbessern. Wie vor lebhaft gehandelt wurden auf 765 DM. München: Agrob St. verminder- Horson Horson 198 5-7 5-6 5-7 258-57G 171-70-49 5-49 8 169 5-9-9 5-9 5 277-80-76-8 147-7 5-9-9 5 57 5-7-4 8-4 5 Minchen: Agrob St. verminderten um 4 DM auf 341 DM und Brau AG Nürnberg um 5 DM auf 215 DM. Ekatit stockten um 2 DM auf 120 Köckner-W. Under um 9 DM auf 344 DM. Heilit gaben um 5 DM auf 280 DM nach. Zahnräder Renk erhöhten um 21 Mercedes-H. 525-50-49G 158,5-8-4-6-5G 1705-G-70-70,5-70G 283-2-79,5-79G 267-6-7-7-6 251,5-1,5-1-1G 453 6527 1101 3485 4951 6922 15253 1452 1051 4198 65478 205 5459 157,5-6-7-7 169-70-71 262,8-2-1-3 265 252-50-2-1-5 45-5,5-5-4 363 114-15 112,5-4 177-6-7,5-7 die Bankaktien, wo die Papiere der Commerzbank (plus 4 DM) und der heute freundlich bis fest. Die Stan-Dresdner Bank (plus 2 DM) eine dardwerte waren bis zu 5 DM und 6731 1943 9552 7745 5785 11855 5454 5798 10097 56050 3677 12418 2454 2085 9038 9901 851 8577 53377 15281 23749 2416 34867 214110 20622 280 287 1076 1056 2670 345 987 790 23694 519 727 105 1962 2645 1425 4421 5869 390 12697 4652 2115 Dresdner Bank (plus 2 DM) eine gewisse Vorzugsstellung einnahmen, was darauf schließen läßt, daß hier der Umsatz zunehmend von Inländern bestritten wird. Autoaktien setzten ihren Anstieg fort, VW zog um 5 DM an. Die Tatsache, daß es keine Dividende geben wird, stört hier ebensowenig wie bei anderen Papieren die angektindigten Dividendenkürzungen. Drisseldorf: DAT verminderten um 10 DM auf 400 DM und Rheag um 4 DM auf 31,80 DM und NWK Vorzum 10 DM auf 410 DM. Erböht haben Dahlbusch um 10 DM auf 450 DM auf 325 DM, Scheidemandel wurden um 4 DM höher taxiert. Authunden um 2 DM auf 120 DM auf und Flachglas verminderten um 2 DM auf 120 DM auf und Flachglas verminderten um 9 DM auf 344 DM. Heilit gaben um 5 DM auf 320 DM auf 320 DM. Bekatit stockten um 2 DM auf 344 DM. Heilit gaben um 5 DM auf 320 DM auf 320 DM. Wereinzelt bis zu 10 DM befestigt. Ekatit stockten um 2 DM auf 344 DM. Heilit gaben um 5 DM auf 320 DM auf 320 DM. Berlin: Siemens lagen um 8,50 DM, Herlitz Vorzüge um 5 DM, Rwi va wich um 4,50 DM und AEG um 3,70 DM fester. Adca erholten sich um 2,50 DM, BHF-Bank, Herlitz Stämme und Schering um je 2 DM und DUB-Schultheiss um 1,80 DM. Scheidemandel wurden um 4 DM. Scheidemandel wurden um 4 DM. Scheidemandel wurden um 4 DM. Heilit gaben um 5 DM auf 320 DM. Berlin: Siemens lagen um 8,50 RW Scheiden um 4,50 DM um 3,70 DM fester. Adca erholten sich um 2,50 DM, BHF-Bank, Herlitz Stämme und Schering um je 2 DM und DUB-Schultheiss um 1,80 DM. Scheidemandel wurden um 4 Royal DM. Scheidemandel wurden um 4 Royal DM. Scheidemandel wurden um 4 Royal DM. Heilit stockten um 2 DM auf 120 DM um 9 DM auf 344 DM. Heilit gaben um 5 DM auf 320 DM. Bekatit stockten um 2 DM auf 344 DM. Heilit gaben um 5 DM auf 320 DM. Bekatit stockten um 2 DM auf 344 DM. Heilit gaben um 5 DM auf 320 DM. Bekatit stockten um 2 DM auf 340 DM auf um 9 DM auf 320 DM auf 320 DM. Bekatit stockten um 2 DM auf 340 DM auf 320 DM auf 320 DM auf 320 DM. Bekatit stockten um 2 DM auf 340 DM auf 320 DM auf 320 DM auf 320 DM. Bekatit stockten um 2 DM a 251.5-1.5-1-1G 46.3-6-5-6G 390-89-7-7G 112-3-5-5G 112.3-4.5-5-5G 177-6-7.8-7 165G-7-725G-7468 483-4-7-2 254-5-49G 270-69.5-70-49.5G 185.5-8-8G 185.5-8-6G 185-8-8G 185-8-8G 185-8-8G 185-8-8G 185-8-8G 185-8-8G 185-8-8G 185-8-8G 185-8-8-6 185-8-8-6 185-8-8-6 185-8-8-6 185-8-8-6 185-8-8-6 185-8-8-6 185-8-8-6 185-8-8-6 185-8-8-7-5G 86.8-4-3-5-5-6 170-69.3-4-96 191-90.5-2-90.5 40.7-40.5 104-4.2-3.8-4 192.8 3 - 176,7-7,5-6-77 176,7-7,5-6-77 170-2-70-72 481-3-1-85bG 250G-50-45-45 269-70-69-70 188,2-8,5-8,2-88,2 479-87-80-4 479-87-80-4 244 270 189-9-3 187-4 400G 575-3-3 351.5-7-7.5-8 85.5-6-5.5-5 170-0.5-69.5-9 157.9-7 191.90-2-1 40,4-0,4-0,9-0,5 103,9-3.5-4-4 192,5-2,5 248 267G 188.5 186 390 372 346.5 85 167.3 187,3 41,46G 101,6G 37,78 30,90 74,50 24,86 72,48 19,27 22,42 43,72 43,95 141,19 43,87 54,77 53,95 96,29 89,70 125,41 56,80 61,42 37,23 570 546,5 84,5 166,5 137,5 186 41,4 101,5 192,5 170-49-5-49-49 137-8-7-2-76-7 191-7-2-5-1-1-7 41-40,9-40,60×D 103,7-3,8-4-102 192 um 4 DM suf 410 DM. Erhöht haben um 2 DM auf 177 DM. Conti Gummi Dahlbusch um 10 DM auf 435 DM, legten 1 DM und Phoenix Gummi Hochtief um 10 DM auf 525 DM, 5,50 DM zu. Flensburger Schiffbau Pongs u. Zahn bG rat. um 10 DM tendierten fest 140 DM (plus 6,30 DM höher taxiert. Nachbörse: fest 5 Chem. Brockh. 7 110G 350G 340G 240G 570G 2250G 345G 199G 440G 610G 175G 52 220G inter-Renta Intervent Investa Investas Fds. Ivera Japan-Pazifik-Fd. Medico-Invest Meriur I NB Rent Nordrenta Int. Nordstern-F. RK Nordstern-F. 14458 363 170,2 280,2 266 250 167 163 275 275 245G 6585B 505G 151G 166 228 560G 1660G 1660G dgt. Vz. 4 n KWS 4 KHD 7 Kockner-Wk. 0 Kockn-Adler \*12 KSin-Dotl. \*0 Köln. Rück. \*18 160G 100T 160,50 61,25 564,25 14,24 9,26 Interswiss sfr. Istervalor sfr. Japan Portfolio sfr. Kemper Grawth S\* NY Venture S\* Nortaminvest S\* Pacific-Vator sfr. Pharmatonds sfr. Pharmatonds sfr. Pharmatonds sfr. Pioneer Fund S\* dgi. il S\* Schweizeraldien sfr. Sict-last. sfr. Sict-last. sfr. Swissimmob. N.S. sf Swissimmob. 1961 s Swissimmob. 1961 s Swissimmob. 1961 s Swissimmob. Ssr. Lechnology S\* Templeton Growth Universal S.S. sfr. Usiversal Fund sfr. 7 dgt. 77 5,50 dgt. 78 7,25 dgt. 79 10 dgt. 80 8,375 dgt. 80 10 dgt. 81 10,75 dgt. 81 9,25 dgt. 82 9,25 dgt. 82 8,25 dgt. 82 7,50 Aumar 7 9 dgt. 76 7,75 dgt. 77 7 agl. 82 8,125 agl. 82 94G 99G 107 101,5 108,75 105,7 105,5 101,25 197,25 100,05 105,151 100,65 101,75 94 96,16 98,25 101,45 106,25 107,75 107,75 64,75 598,25 15,56 10,12 99,75 100,75 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 107 99,9G 100,251 100,25 101,751 99,75G 102,25 97,3 99,95 102,25 107,6 108,1 100,5G 100,5G 97,75G 100,45 100,45 100,45 100,45 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 10 7,75 Soob-Scario 71 7,50 Sandvik 72 7 Sanka 77 4,50 Schweden 77 4 dol 77 7,75 dol 79 9,75 dol 80 9,75 dol 80 9,75 dol 82 l 9,75 dol 82 l 8,25 dol 82 l 8,25 dol 82 l 8,25 dol 82 7,50 SDR 76 4,50 Shell Int. 72 4,75 dol 77 9 SHV Hatdings 82 8,50 Stra-Kvina 70 4,50 S.N.C.F. 65 8,625 dol 82 7,50 S.A.Raitw. 73 7 Santh of Scall 73 6,75 Spanien 77 6 dol 78 6,50 Stand. Chart. 76 Stateli 78 6,50 dol 79 4,75 Sildafrika 69 8,50 dol 79 4,75 Sildafrika 69 8,50 dol 72 9 dol 80 6,75 Sver. Inv. Bk, 72 94,1 94,25G 100 100,4 106 109G 108,75 109,5G 109,75 109,25 102,257 102,25 99 100,5 100G 98,35G 100,5 1017 102G 100,3 109 99,5G 99,56 99,75 102,7 100,25 100,25 100,25 105,4 97,45 80T 997 106,25 102,25G 1057 8,25 Forsmarks 75 5,75 dot, 78 8,875 dot, 78 7,50 Francetel 76 7,50 Francetel 76 7,625 Goz de France 82 6 G. Zok, Wien 77 8,25 GMAC Overs, 82 7 Grand Metra 77 8,375 GKN-Fin, 82 4,75 Homersley Ir. 72 7 Helsinid 68 8,875 dot, 82 8,375 Homersley Ir. 72 7 Helsinid 68 8,875 dot, 82 8,375 Homersley Ir. 72 7 Helsinid 68 6,875 dot, 82 8,375 Homersley Ir. 72 7 Helsinid 68 6,875 dot, 82 8,375 Homersley Ir. 72 7 Indonesian 78 7 Indonesian 78 7,50 ltd. 8k, Iran 73 7,50 ltd. 8k, Iran 73 7,50 ltd. 8k, Iran 73 7,50 ltd. 8k, Iran 75 7,75 dot, 77 5 ind. 8k, Iran 75 7,75 dot, 77 99,56 75 KHD Fla, H. 72 101,5G 101,5G 102,5G 100,5 98,5G 100,5 100,5 100,5 98,75G 98,75G 98,75G 100,6 106,5 100,75 Vortags-Kurs (alle Kursengaben ( währ für Übermittlungsfehle 103,5 105,5 102,51 101,5 100,25 99,751 Spinnerei 151 G; Philips Komm. 305; VEW 127; Allianz Versicherung 632; RWE St. 180; RWE Vz. 178; Reag 400 B; Heritz St. 277,50; Heritz Vz. 260. 8 dgl. 71 6,75 dgl. 72 104,5 109,2 104,6 105,85 98,15 103,750 105,75 B Banco Nac. 71 7 dgl. 77 8,50 BNDE 77 6,75 dgl. 78 9,25 dgl. 86 5,75 Bt. Amerika 78 7,25 Bank Takyo 83 7,25 dgl. 78 100 102,25G 103,5G vom 27, 4.; 5201 (5608). Tokio Zörleh Madrid Amsterdam **Paris** 27,75 37,425 37,425 35,50 45,425 31,425 31,425 31,425 32,75 33,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 1,40 23,875 19,575 10,876 34,125 14,50 17,25 42,875 42,75 42,75 42,75 32,675 40,125 43,375 33,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31, 27,50 34,50 54,50 57,135 134,50 134,50 144,57 32,125 34,50 144,57 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 32,375 33,375 34,325 35,355 36,355 37,375 37,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38,375 38 624 207 4050 1170 1970 1618 2470 540 Bank Leu Brown Bover Ciba Gelgy I Ciba Gelgy I Ciba Gelgy I Bektr. Wass Pacher Inh. Frisco A Globus Pars. H. La Roche I Holderbank Interfood Inh Italo-Suisse Jelmoli Landis Gyr Mövenpick II Motor Colum Nestie Isb. Oerfiton-Büh 31,125 47 Alcoe AMR Corp. Am, Cyanamid Amor 12 26,50 17,50 4,50 4,50 1,45 1,45 1,46 47,625 34,675 31,75 23,25 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425 Oragodos El Aguito Fenix Fecia Salerias Frec Ildrosiect, E 44,25 31,75 21,425 21,425 21,425 27,875 31,875 47,875 47,875 47,875 41,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 X 475 13.378 X 575 2.425 2.425 13.75 Malland elex: TSE 300 Hongkong 221 5590 8353 2310 2870 2055 55 138000 4749 42500 1010 26800 812 61950 Minneseta M. Mobil Oil Monsanto National Gypsum Nat. Semiconduc National Steel NCR 14,80 4,38 8,40 33,25 14,19 14,60 14,60 4,35 8,25 33,50 14,00 14,50 London Toronto 33 32,75 45,125 27,425 3,40 20,25 13,25 17,125 36,375 31,375 45,25 27,375 3,25 20,125 13,50 17,25 Sumitomo Bank Sumitomo Made Talpida Talpida Takyo Marine Takyo El Pawer Takyo El Pawer ad.: Schw. Kred. Brüssel Eastern Gas-Fuel Eastern Kodak Eastern Fabergé Prestone Fluor Ford 43,125 13,50 32,125 25,125 25,125 34,25 50,425 50,425 40,76 40,76 34,875 19,625 81,875 \$4,125 19,125 21,875 21,375 3360 128,5 2645 2730 1640 364 14960 13750 1850 873 14,375 32,125 30,25 61,625 25,375 Pittston Polaroid Prime Computer Procter & Gamble RCA Br. Leytond British Petroleum Burnah Oli Cadbury Schweppes Charter Cons. Cons. Gold. Fields 1,28 0,48 4,49 1,50 2,75 4,70 1,50 4,75 1,50 4,75 1,50 4,75 1,50 4,75 1,50 4,75 1,50 4,75 1,50 4,75 Monterfisor Oliventi Vz dgl. St. FireJi SpA Rindacente Con. Cement Cdn. Imperiol Bk, Cdn. Pocific Ltd. Cdn. Pocif. Enterpr, 17,75 37,375 47 72,50 50,625 3,85 39,625 4,30 24,75 60 74,25 15,50 1840 114 2495 2190 5490 5530 1718 5000 2800 3315 1845 119 2485 2180 5490 5420 1455 4960 2753 5235 Brux: Lambert Cockertii Cugrée Kopenhagen Cycle + Car. Cold Storage Dev. Bl. of Sing. Fraser - Negve IC. Kepong Mat. Banking Nat. Iron OCBC 4,00 5,10 10,00 8,85 2,59 10,00 12,00 2,59 4,20 4,82 6,10 5,15 9,95 9,00 2,42 12,00 12,20 2,44 8,30 4,82 Ebes Gevaert Kreditbank Pétrofina Sac. Gén. d Safina Bolvay UCB 250 447 254,5 2590 345 127 500,5 670 347,5 22,50 50,375 3,40 39,375 4,10 erimooser 27,75 20,50 47,25 13,275 Den Dänske Bank Reininghous Schwechoter Br. Semperit Steyr-Ocimier-P. Universale Hochille! Veltacher Mognesit Jysice Bonk Caseco Res. Denison Mines Dome Petroleum Domtar Folconbridge Mickel Great Laines Brown 14300 13400 1892 845 1650 Kopenh Handelshk 239,25 Navo Industri Privoshanken Ostaslat, Komp. 125,75 Oan, Sukterfahr, 479,25 51,425 56 Cons. Murchison Courtoutes De Beers \$ Distillers Driefontain \$ 175 232 207 Powerking Thomas Net. Tr. Waltons Western Mining Woodside Petr. Index, 14,25 53,75 19 74,425 GAF Corp. Sime Darby 73,50 15,50 For. Bryggerier St. Kgi. Porc. Fabr. Singapur Land Un. Overs, Bank **Euro-Geldmarktsätze** Goldmünzen President: 28. 4.: 1848 Optionen, 79.900 (72 700) Aktien, deves 26 Verkanthoptionen; - 18.000 Aktien, Eastingtionen: AEG 1-643, 7.0076, 7-6574, 10-6171, 18-617, 1-8072, 1-5872, 1-5873, 18-3675, 21-720 19.56, 1-340723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20-3675, 20, 1-720 19.56, 1-340723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20-3675, 20, 1-320723, 20, 1-340723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1-350723, 20, 1 **Devisen und Sorten** Optionshandel Devisen Devisenterminmarkt In Frankfurt wurden am 27. April folgende Gold-Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Ban-ken am 27. 4.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr: Wechs.Frankingt, Sprien Wie sooft während der letzten Tage wurde der US-Dollar am 27. 4. zunächst niedriger gehandelt, mûnzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahhungsmittel\*) 27. 4. 83 Bei ruhigem Geschäft wurden die Dollar-Deports am 27. April für alle Fälligkeiten geringfügig niedri-Kurst) Anicius Verhaus bis 2,4440, um später doch bei 2,4540 um 1 Pfg. 2,4280 3,795 3,0840 1,9773 Yew York 2,4487 3,836 3,153 1,9945 58,635 119,250 5,007 31,400 32,703 1,077 14,189 1,789 1,0335 45,000 2,4567 3,850 3,167 2,0025 86,855 119,490 8,190 34,590 34,590 32,865 14,228 1,909 2,510 1,0365 45,280 2.40 3.77 3.10 1.98 87,75 117,75 4.84 32,50 27,25 33,50 31,75 14,11 1,71 1,90 0,99 44,25 2,49 3,92 2,05 89,76 120,80 24,50 29,25 25,25 31,50 1,75 14,35 40,00 0,61 1,10 3,25 Ankauf Verkenf 814-914 höher zu schließen. Kommerzielle Nachfrage ger gehandelt. Londoni) Dublini) Montreal) Amsterd Zürich Brüssel Paris Kopenh Osio i Monat 20 US-Dollar 1285.00 1578.35 874-014 4%\_54 414-514 6 Monate zum Ultimo und eine gewisse Enttäuschung über Bemerkungen des Notenbankpräsidenten Poehl, 3 Monate 1 Monat 3 Monate 10 US-Doller (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 998,00 1190,67 2,52/2,42 5 -54 54-54 4,92/4,72 9 -0% 0,92/0,82 6 Monate Dollar/DM 552,74 303,97 413.00 0.18/0.15 0,40/0,36 0,50/0,55 68,778 119,39 4,98 32,69 37,725 33,79 32,305 1,635 14,196 1,735 2,190 Pfund/Doiler 12 Monate 249,00 246,00 188,00 260,00 243,00 der auf dem deutschen Sparkassentag in Frank-1.f.Sovereignalt Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Finan-5.50/4.10 9,70/8,30 2.50/1.10 Pfund/DM furt Berichten widersprach, wonach die Ameri-kaner bei dem bevorstehenden Wirtschaftsgipfel 300,58 246,34 322,08 297,19 1 (Sovereim Elizabeth II ciere Luxembourg, Luxembourg, 75/58 PEDM 20 belgische Franken zu verstärkten Interventionen gedrängt werden sollen, begünstigte den Kurs. Daß die Bundes-10 Rubel Tenherwonez Geldmarktsätze 2südafrükanische Rand Stockta \*\*) Mailand\*) Wien Madrid\*\*) Lissabon\*\* Tokio Holsinki Geldmarkissitze im Handel unter Banken am 27. 4.: 1088,00 1087,00 1274,64 1278,51 Krüger Rand, neu bank zu maßvollen Interventionen bereit ist, Tagesgeld 5,0-5,06 Prozent; Monatageld 5,0-5,1 Prozent; Dreimonatageld 5,15-5,20 Prozent. Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom I. Mai 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweilige Bezitzdeu-er): Ausgabe 1983/5 (Typ A) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,73) – Maple Leaf zeigt der heutige Verkauf von 57,350.000,- zur Außer Kurs gesetzte Münzen \*) Notiz von 2,4527. Der bevorstehende Ultimo sorg-254,00 210,00 215,00 Privatdiskoutsitze am 27. 4.: 10 bis 29 Tage 3,55 G / te aufgrund der starken Nachfrage nach kurzen 1.40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,40 B 20schweiz Franken "Vreneli" Schweizer Franken zu einem weiteren Anstieg 6.50 (5.29) -7.50 (5.79) -8.00 (6.18) -8.50 (6.50). Ausgabe 20 franz. Franken "Napoléon" des Kurses auf 119,39 gegen DM. Die übrigen Währungen hatten keine wesentlichen Verände-1983/6 (Typ B) 4,00 (4,00) - 5,50 (4,75) - 6,50 (5,23) - 7,50 \_ 100 österr. Kronen (Neuprägung) 1012.00 1205,71 Diskontasts der Bundesbank am 27. 4.: 4 Prozent; 2,987 \_ 203,00 106,00 465,00 20 österr. Kronen (Neuprägung) 251,99 136,73 (5.87) - 8.00 (6.29) - 8.50 (6.65) - 8.50 (6.92)Athen") "") 2,683 rungen aufzuweisen. Das britische Pfund lag mit 10österr. Kronen (Neuprägung) Lombardsatz 5 Prozent

2.1220 2,2430

Alles in Hundert; 1) I Plund: 2) 1000 Lire; 3) 1 Dollar; () Kurse für Trutten 50 bis 90 Tage; \*) nicht antlich netiert.

Financierungeschätze des Bundes (Renditen in Pro-

Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-

zent): 1 Jahr 5,04, 2 Jahre 5,76.

3,843 um 0,8 Pig. unter Vortag. US-Dollar in: Amsterdam 2,7645; Brüssel 48,915; Paris 7,8570,

Mailand 1458,05; Wien 17,2740; Zürich 2,0544; Ir.

Pid/DM 3,160; Pid/Dollar 1,3668

4 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung)

") Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer

\*\*) Verkanf inkl 6,5 % Mehrwertsteuer

110,00

Ostmarkkurs am 27. 4. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 22,00; Verkauf 25,00 DM West; Frankfurt:

Ankauf 20.50 Verkauf 24.50 DM West

90.5 79.75G 96.25bG 96.25bG 1026 102,75G 102,75G 107,25G 106,75G 106,75G

102,850 98,556 109,16 101,256 101 156 96,50 108,16 102,16 102,16 105,156 966

6 Schillstopp, Pf Z3 715 dgl. Pf 45

| D   | d      | ath an     |
|-----|--------|------------|
| DUR | desani | 6 i 118 il |
|     |        |            |
|     |        |            |

20

4

5 dgi 77 6 dgi 72 ii 5k2 dgi 77 8 dgi 79 i 5 dgi 78 i 6 dgi 80 ii 9 dgi 81 10% dgi 81 100,46 100,256 100,36 100,5 4 Abr 57\* 8 Bond 75 I 8 % dgt 75 8 dgl. 75 II 4/84 100 4 6/80 180,25 6/83 130,36 7/83 100,4 1-84 100 1-84 100,1 2-84 101,8 3-84 101,75G 4/84 101,75G 5-84 99,45 9-84 1006G 9-84 102,95G 575 dgf. 78 ( 6 dgf. 64 ) 8 dgf. 76 ) 7 dgf. 77 712 dgf. 76 () 5 dgf. 78 () 844 dgf. 76 6 dgf. 78 () Edgl. 801 1000/ 82 94-dgl 82 8 cgt. 82 74-dgl. 83 109,15 103,85 101,45 102 103,75 97.65 97.2 100,9 98.6 100.9 98.85 96.4 96.4 97.5 97.6 99.8 111.45 100,6 102,75 100,5 100,95 52 dgt 78 N 54 dgt 78 1 54 dgt 78 1 63 dgt 78 1 63 dgt 77 1 64 dgt 78 1 64 dgt 78 1 64 dgt 79 1 (0 dgt 81 74 dgt 79 1 8 dgt 79 1 7% cgt 80 f 10 dgt 80 5% dgt 78 8% dgt 80 f 8% ag 80 g 7% ag 80 g 1% ag 80 g 10% ag 81 10% ag 81

1/92 111,85 3/93 93 4/92 110,66 5/92 107.2 6/92 164,46

**Bundespost** 4-84 | 150,556 | 1063 | 100,456 | 7-83 | 120,16 | 12-83 | 101,76 100,55G 100,45G 100,1 101,65G Ch dgi 68 8 dgi, 72 i 19 dgi 81 10% dgi 81 8 dgi 82 638 100,05 887 102,8 339 111,2 623 1736 102,53 100,056 102,6 111,1 113 102,5 74: agt. 30 57: agt. 30 10Vz agt. 81 108.9 105.8 115,25 94. og 82 84. og 82 85. og 82 74. og 83

112,05 106,35 104,35 101,1 112.05 106.15 104.55 101.25 83 1100 83 1101 86 1986 92 1101,5 8 dal 7: 6 - 6 di 78 6 - 35 62 7 Sayero 66 180,75G 101 25G 99.5G 64 dg 67

102.75 90.25 102.4 107.25 116,056 115,3

7 651 72 105,26G 105,2 84 og 82 5% Berten 70 8 0gl 72 7's 3gl, 76 7 dgi 77 645 dgi 78 # 7% Bramen 7 101.75G 102,75G 99 8 dgt 72 7% dgt. 83 5% Panturg ( 6% dg), 77 8 dg) 80 9% dg), 82 6 Hessea 71 6% 691 78 # 100,156 #5 1026 #7 101,26 #7 102,36 #7 100,6 92 99,256 196 Negers 65 8% dcj 70 7% dcj 72 8 dcj 72 7% dcj 79 7% dcj 82 43 101,056 83 100,5 93 98,4 71/2 NSRW 71 8 dgf. 75 71/2 dgf. 83

546 DG-Hypotik. 7 dg/ KS 35

6% dgl. \$5 73 6% dgl. \$5 80

9 dgi. AO 129 10 dgi KO 125

10 dgf, KS 134 894 dgf, KS 140

St SVs Ox. HWD. F-BF KS

6% oct. K\$ 259

6 dgi. Pf 48 516 dgt. Pf 82 616 dgi. Pf 85 6 dgi. Pf 37

86 101.65 8 dgi. 71 4 cgi. 82 S.26 4/87 106,15 cgi. 82 S.27 4/87 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105 54, Sett -H 6 dgl 54 ll 7% dgl, 72 8% dgl, 73 D 7 Essen 72 M 6 Menches 64 Bundesbahn

Committee of the Commit

Junga Altir

10 TO 10 TO

FELT-ACCOUNTS

近台里 702 第七月第

A TOP AND A COMMENT OF THE PARTY OF THE PART

五: 冠

Am Rentenmarkt war die Tendenz zwar nicht mehr einheitlich nachgebend, insgesamt bot er jedoch ein trostloses Bild. Die Kurse öffentlicher Anielhen schwankten vm 0,10 Prozentpunkte. Die letzte 7½ prozentige Bremen-Anielhe, die zw 100½ Prozent gegeben wurde, ist in den letzten Tagen auf 99 Prozent zurückgefallen und gibt damit einen Anhalt über die tatsächlichen Marktbedingungen. Die Plandbriefrenditen wurden weiter heraufgesetzt, und auch bei den DM-Auslandsanleihen bröckelten die Kurse überwiegend ab. Der Markt nimmt die zahlreichen neuen Emissionen nur zögernd auf.

92,256G 82,6G 976G 96,50 101,250 97,25G 10066 89,256C 92,2566 82,56 97 96,56 101,256 97,256 10066 89,2566 96.3G 99 97,05G 95.8G 100G 104.5bG M 6 Sädboden Pf 41
Sin dgt, Pf 57
6% dgt, Pf 57
6% dgt, Pf 143
7 dgt, Pf 87
7% dgt Pf 104
7 dgt IS 49
7% dgt IS 81
8 dgt IS 133
8% dgt, IS 132
9 dgt IS 185
9% dgt IS 171
M 5 Verbank Mbg Pf
6 cgt Pf 95
7 dgt Pf 100 90.5 79.75G 97G 986.256G 986 102G 100,75 100,25G 107,25G 1056 82.5G 100,75G 73,56 80,56 83 936 880 101,45G 73.56 80.56 53 936 860 101,456 120G 127,5G 826 1005G 875Q 99G 5 Bayer Hypo Pi 5% dgi Pi11 8 dgi Pi34 6 dgi KD Pi50 6% dgi, Pi10 6 dgi, KS 1 1 5 Hbg 1 bk | 6 dgl 14 6 dgl 47 9 dgl 15 44 10 dgl 15 46 117G 91,75G 6 Lda Aufb. IS 6 dgl. IS 16 6 dgl IS 17 61/2 dgl XO 49 81/2 dgl. KO 48 97,75G 986 94,756G 103,5G 103,75G 8 Westlb Pt 350
5% 6gl. Pt 403
9% 6gl. Pt 1007
8 dgl. Pt 1015
7 dgl. KD 556
6% 6gl. KS 420
9% 6gl. KD 1301
8% 6gl. KS 1278
9 dgl. IS 1512
8 dgl. IS 1520
6% dgl. IS 1503 182,65G 97,8G 108,5G 100,45G 160,75G 96G 103,656 101,46 104,76 85,156G 101,65G 5 Helpha Pt 6 6 dgi Pt 80 8 dgi Pt 70 6 dgi Pt 73 4 dgi KA S 112 94.5G 100,05G 102.4 100G H 6 Hyp I Hog PI 61/4 dgi. Pf 60 9 dgi Pr 117 8 dgi. Pf 248 9 dgi KO 125 8 dgi KO 175 9 dgi KO 259 1914 dgi KO 262 5 LDA. Pingtaka Pi 83,25G 91,25G 100,16 102,1 101,156 102,6G 104,758 104,75G 83,25G 91,25G 100,1 102,1 118G 77G 94,5G 89,566 69,25G 101,25G 5 Slayer, Verbi. 54a dgi Pf 25 6 dgi Pf 4 101,156 102,6G 104,75 104,75G 5 dol. Pr 12 7 dol. Pr 25 10 dol. Pr 40 6 dol. NO 30 105,756 106,35G 105,85G 105,85G 105,16 106 16 62,5G 62,5G 1006 1006 69,76 89,76 101,15G 101,156 555 Ogl. Pf 11

5 Plaiz Hypo. I

8 dgi. Pt 70 9 dgi. Pt 68

9% 0gl. RS 172 9 cg/ RS 186 10 dgl. RS 193 11% 0gl RS 195 6 Lawn Renthst. 6 dql. RS 14 6 dql. RS 15 6 dql. RS 16 6 dql. RS 18

100, 15 100, 25 98, 256 98, 256 98, 4 1006 99, 75 100, 15 97, 56 100, 856 100, 856 1076 1076 107, 46 98, 46 94, 75 6 dgt. RS 19 6 dgt. RS 20 6 dgt. RS 21 6 dgt. RS 26 7 vs dgt. RS 2 8 dgt. RS 2 8 dgt. RS 2 Industrieanleihen

42.5 39.2 786 54.5 185 42.7 760 394 47.5 534 57.8 155 185 44.3 1850 99.5G 120.5T 99.75G 100.25 100.5T 100.75G 1600 99 556 150 556 61. 27. 19 8 mag es 23 11. au 5, - 1 Mag, 82 d'e harper 59 d'horers 63 6 opt 64 6 horsch 64 7% opt 71 7% Karster 71 7% Karster 71 6" #85 F 73 74 (c) 71 74 (c) 76 F The BASE 74 m 0 St.: BASE 74 co M 31:: Stumpt 88 m0 M 31:: Stumpt co :41.5 101.1 1353G 785G 99.75G 99.75G 99.75T 99.75T 100T 96T 99,5T 99.75 99.75 1007 39.7560 1007 981 99.57 Währungsanleihen

Optionsscheine

6 Noodmer W 63 7hs dg! 71 8 dg: 72 6 Krupp 64 6 Linde 64 5 Manaesmant 59 6 Moselicatt 63 8 Brossen 77 6's Repertages 72 7 B75 Norwegen 78 6 WWK 58 6 cgt. 61 6 cgt. 62 6 050ca Knat. 64 5'a 051 Bayk. 58 Optionsanleihen \$8.5T 98.256 98.75T 96.75T 98.56 97T 97 100.5 1008G 6 451. 63 6 651 65 5 7 8WE 59 6 451 65 7 457 72 1157 59,75 144G 85,75 129,5G 99,75 #70 651 77 50 \$
743 450 54751 82
773 651 82 50
574 4645 5 73
570 544 98.25G 100.25G 101 99G 99,5T 100T 101G 99,5G 98,25G 100,25G 100,75G 98,25G 99,57 1007 100,75T 99,55G 514 07: 73 CO CM Eta Cal 68 8 Scheswag 71 5 STEAG 59 8 Thysian 63 **Optionsscheine** Wandelanleihen 101.6 101.5 124.5 124.5 1657 165 99.3356 99.360 355 360 8 Beerscort 82

774 AUCO 82

6's 23 25 7% Arosa 83

74;c31 86 9 cg: 37

8 VEW 71 Sty Wirzegh, 58 Wandelanleihen 31/2 Atl N=2001 78 31/2 Asah Opt. 78 3'ra Casa Contra 78 5 0 St. List. 77 544 Date inc 80 4V4 Feetse Lim. 78 5 cgi 79 5% Hoogovens 68 3½ Izumya Co 78 3½ Jusco Cc. 76 7's Kalt lec 70

4 Kansai E: 79 6 Kotushiroku Pho. 81 6% ogt. 82 6 Korranju: 76 315 Marcelli F 78 6 Michelm Int. 70 5% Marcell 77 61. Mitsub. Ch 76 6.75 Mitsub. In 81 3º4 Mopon Sh. 78 3º4 Mosan Mot. 78 4 Mosahan Spel 78 61/2 Oct v. d Gr 69 31/2 Olympus 78 31/4 Oranges Tet 79 41/4 Oranges Fin 79 31/2 Rucon Comp. 78 61/4 Roston. tot., 72 3% SerbyoBec. 78 3% Serbyo Bec. 78 3% Seryu Stores 78 6% Selesui 78 3% Stanley 78 6 Telyo Yuden Co. 1 5 Texaco Int. 65 3Vr Tok. Bec. 78 414 Tok, Szeyo 77 4 Tokyu Land 79 3Vs Trio Kerer. 78

644 Actor 65 10 CT. 58 8 Austr. 67 5 031 84 6% ESE 84 6 - cy 85 8% 651 87 8% Europar 91 6% Enchra 87 10 cg 89 6 89 88 6'n Lateransa 86 6 Mccanenna 30 5 4 C Kc. 34 B 7:- Parker + 87 BS A R 83 8 දක්. 83 IT 7% Schwesten 89 6% Westank 33 9 dp: 88 8% cgl 89 7% dcl. 68 5% dcl. 69 8 cgl. 90 101.25G 113.5G

Manusu Forc Massastra El M McDonald s Alco Alcar: Accar Ang Bir Necid As Nagaun Air 81.5 32.5 52.5 163.75 163.75 163.75 163.75 163.75 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163. Milend Lynch F McDennes D F McDennes D

Mannesca M

Mannesca M

Mannesca M

Mannesca M

F Mannesca D

F Mannesca ATI Cyncamic Attended Excu Am T & T Amin Bank Ampto Am Goto Ampto Am Goto Col 3.0 Amento Acets Cherry A Aci Richtett Milke: Seracood

Nat. Westromster

Nessie

Nata Sec

Nata Sec

Napon El

Napon Kalan

Napon Vusen

Napon Vusen

Napon Vusen

Napon State

Napon Stat M Anan Capada
M Anon
Sua Canada
Sua Canada
Suaca Gertrat
Suaca de Subuc
Sucan de Sucander
Bunca de Vizzaya
Burcan Hista Americ
Suaca de Sucander
Sucan Hista Americ 10 1 1.55 5.56 2.76 1.555 1.47 1.36 5.90 5.59 157ex8 Set Caracta Barn & Decler Boanç Son Ber Bo Broker Hill Sult Divers Vz. Organous Operati 144G 85 129.5 99.75 Care Pacto Caren Caso Corre Caterocar Co Vannastan 94,9 13,9 12 111,5 138 64,3 169,7 776 138 59,5 20,8 105,56 v Omsperen Omren Tatesa Pakroed M PanAro 1226 95,750 M Person Period-Ricard Chryster 104 6 77G 138 575G 20,8 105,5G Pergent Photos Morris Photos Prochul Ass Puelli II Pataras Cary Innerstag Cora-Cora Corporate Cora Gold F Cora Gold F Procer & G Rantala Iras Rant Dag Ricosh Rig Turas NA-Sc Dow Chemical Privatplazierungen Ratiomass Int Royal Dicett Saratyo Electric East Au Lutes Existrati docta Et Aquitaine Schumberger Schw Alum Schw Bantoreren Selya Stores Selected Profets Selected Risk Shed T & T

General Electric General Mining General Motors Squiste Stanley Eet Steyr-Darmer-P Suratomo Heavy Suratomo Step Suratomo Step Sur Sunstane Mirang Sensour Taise Kars

TRW Inc. D Texay D Testuba D WAL H Undever IM. T&T 6.56 2.25 56 1.51 1.27.3 5.45 131 3.46 Japan Line Union Cartide ) (Iniroyal | United Techn. | US Steel | Vant Reets Equi. Josep Kawasalo Kisen Kawasalo Sond Vind-Stork Volvo A dgi. Nam B Warner Commun

Bankschuldverschreib.

866 90,56 100,256 101,856 106,56 111,86 101,56 105,258

IN SCOTLAND

ROSS-SHIRE inverness 27 km

Dingwall 21 km

CA. 6 HEKTAR Cromarty 10 km

Ein klassischer Landsitz, 18. Jh., historischer Wert, kompakt im Entwurf und leicht zu unterhalten. Gelegen auf der Black Isle m. herrlichen Panoramablicken über den Cromarty Firth. Nur 20 Autominuten v. Inverness.

Poyntzfield House - Vestibūl, 3 Wohnzi., 7 Schlafzi., 3 Badezi., Ostflügel-Anbau – Vestibül, Wohnzi., Küche, 2 Schlafzi., Turmzi., 2 Badezi., Poyntzfield Cottage, 2 weitere Cottages

> lm ganzen ca. 6 ha Angebote ab £ 81 000

Zum Verkauf als Ganzes oder in 3 Teilen Savills, 46 Charlotte Square, Edinburgh, Tel. 031-226 6961

031-226 6961 an Charlotte Square Edinburgh E312 4HQ

Was kostet die Investition

85.95G 83G 101G 1206G 109G 100G 94,75G 86G 1108

in eine gesicherte Selbständigkeit?

VIEL IST das Ubliche und ZUVIEL nicht seiten. Weil die Investition in eine Geschäftspartnerschaft in der Regel unwiderbringlich weg ist. Sie erhalten zwar die abenteuerlichsten Berechnungen über Refinanzierung und Amortisationsphasen, Ihr Startkapital ist aber dahin.

Kommen Sie zu Sie Wikin

GEWINN ist die erste und einzige Gesellschaft in Deutschland für den wirtschaftlichen Nutzen des Normalverdieners. Mit der GEWINN-Karte erhalten die Mitglieder Zugang zu weitestgehend unbekannten Möglichkeiten der finanziellen Erspamia und zur Bildung von zum Teil erheblichen Finanzreserven.

Um die Gewinn-Konzeption noch mehr Menschen zugänglich zu machen, sucht die Bundesgeschäftsstelle noch einige wenige

Geschäftsstellen-Leiter.

Die erforderliche investition in die komplette Geschäftsausstattung in Höhe von DM 20000,- wird ihnen, vertraglich garantiert, schon nach kurzer Zeit wieder zurückgezahlt.

Ihr Anfangseinkommen ist überdurchschnittlich hoch, in wenigen GEWINN-Jahren ist ihr ganzes Leben auf dem Höchststandard abgesichert. Serlöse interessenten im Alter zwischen 30–50 Jahren mit Organisetionsteient und Führungseigenschaften senden Ihre Kurz-Zuschrift an die

GEWINN-Bundesgeschäftsstelle Brienner Straße 54b, 8000 München 2

Korierdienste ins nahe und ferne Aus-land, seriös, preisgünstig und schnell. Anfragen unter V 6116 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

-EDV-SERVICE-**2** 06142/57588

delsvertretung für den norddeutschen Raum, Zuschr, v. B 5858 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Als Tochtergesellschaft der amerikanischen ATARI Inc. im Firmenverband der Warner Communication Inc. vertreiben wir sehr erfolgreich eine umfangreiche, konsumorientierte Mikrocomputer-Produktpalette, Wir haben die Spitzenposition im Markt. Diese positive

Dazu benötigen wir Ihre Mitarbeit als unabhängiges, qualifiziertes und autorisiertes

# ATARI-Service-Center

Unternehmensentwicklung wollen wir sichem und ausbauen.

zur Etablierung eines umfassenden Service-Netzes in der Bundesrepublik und West-Berlin

Wenn Sie

- In Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Bremen, Nümberg oder München ansässig sind,
- über repräsentative, in der City gelegene Räumlichkelten mit ausreichenden Parkmöglichkeiten verfügen.
- über qualifiziertes Personal, eine gut ausgerüstete Werkstatt und eine Versandabteilung verfügen

und Gewinn erzielen wollen,

dann sollten Sie umgehend Verbindung mit unserer Abt. Product Service, Tel. 0 40 / 5 11 80 91, aufnehmen.

Wir wollen das Beste für Sle, unsere Kunden und für uns! Nehmen Sie die Herausforderung an?

ATARI<sup>®</sup> ELEKTRONIK Vertnebsgesellschaft mbH Bebelallee 10, 2000 Hamburg 60

Für ganz Deutschland suchen wir aus alien Berufszweigen

**Organisatoren** 

Damen und Herren ab 30:J., auch nebenberuflich. Wir bieten

eine Sensation

für den deutschen Markt. Kein Kapital erforderlich. Tel. 040/343726

für Großraum Hamburg Tel 04 21 / 23 65 18 für Großraum Bremen

#### Führendes Reparaturwerk für Hydraulik und Aittelleaufarbeitung

sucht für das gesamte Bundesgebiet Vertreter oder

Verkaufsorganisationen Wir sind seit langen Jahren sehr erfolgreich in der Hydraulik-Reparatur sowie in der Aufarbeitung und der Regenerierung von Verschleißtellen für fast alle Wirt-schaftsbereiche tätig.

Western Microg West-Director H

O Xerox Corp.

Sollten Sie an dieser sehr zukunftsträchtigen Branche Interesse haben und entsprechende Kunden bereits besuchen, so könnten Sie unsere Vertretung mit überneh-

Setzen Sie sich wegen weiterer Informationen mit uns unter P 6089 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen, in Verbindung.

tennis magazin im Mai: jetzt mit, Volldampf in die neue Saison. Die spritzige Rundum-Information für Anfänger, Draufgänger und "alte Hasen«. Ab sofort bei Ihrem Zeitschriftenhändler Nr. 5 Mai 1983 △ DM 5,-FURNIER-REPORT MONTE CARLO Borgs Finale - und Wilanders Stern geht auf großem Kopf PRO UND CONTRA ist der Tennisclub Dassé? Der verspielte aus Kamerun

**Patentierte** Weltneuheit Das ist eine behnbrechende, zu-

kunftsweisende Idee! Jeder Haarstilist solite damit mehr Kunden in seinen Salon Mehr als 200% Gewinn für Wiederverkäufer! Fragen Sie uns! Tel. 0 67 62 / 82 56 Dienstag bis Samstag 8.00 bis 17.00 Uhr.

Eigentümer in Spanien

Spanien verändert sich. Die Lage der ausländischen Eigentümer ebenfalls. Jetzt wird es recht einschneidende Verländerungen geben. Sie mussen gut informiert sein

Wissen Sie, dass Sie verpflichtet sind. Ihre Steuer-Adresse anzugeben, wenn Sie nicht ständig in Spanien leben? Wissen Sie, dass auch Personen, die kaine residencia in Spanian haben, eine Steuerankarung abgeben mussen? Wissen Sie, dass man für ein Eigentum im Wart von 3.5 Millionen Pesaten bis zu 76 % Erbschaftssteuer zahlen kann?

Um Sie zu informeren und Sie in allen Fregen zu unterstützen, wurde das INSTITUTO INTERNACIONAL DE PROPIETARIOS EXTRANJEROS. S. A gegründet. Sie können gegen Entrichtung eines geringen Bertrages Mitglied werden.

Internacional de Propietarios Extranjeros, S. A. Sertano, 41 - Mednd-1 (SPANIEN)

25. 4. 510,00

Wolle, Fasern, Kautschuk

Saber H & H Ankaul .... Pagin fr. Händlerpr. ...

Warenpreise – Termine

Fester schlossen die Gold-, Silber- und Kupfernotierungen am Dienstag an der New Yorke Comex. Schwächer gingen Kaffee und Kakac aus dem Markt.

| Getreide und Getrei                  | denm   | dukte  | Genu8mittel                                                                   |               |                | Nor.                     |
|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Weizea Chicago (c/bash)              |        |        | THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 49, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 12 |               |                | Umsatz                   |
| Mai                                  | 26. 4. | 25. 4. | Kaffee                                                                        |               |                | ÖL- P-H-                 |
|                                      | 349,50 | 347,00 |                                                                               | 26. 4         |                | Die, Fette               |
|                                      | 362,00 | 359,25 | Terminkontr. Mai                                                              | 124,50        |                | Erdmåll                  |
|                                      | 372,50 | 389,50 | Jul                                                                           | 125,30        | 126,65         | New York (c/lb)          |
| Weizen Winnipeg (can. Sr)            |        |        | Sept                                                                          | 123,30        | 123,90         | Südstaaten fob W         |
| Wheat Board Cit.                     | 98.4   | -      | Kalan                                                                         |               |                | Maisol                   |
| St. Lawrence 1 CW                    | 26. 4. | 25. 4. | New York (S/t)                                                                |               |                | New York (c/lb)          |
| Amber Dunum                          | 213,73 | 213,23 | Terminionir, Mai                                                              | 1875          |                | US-Mittelweststa         |
|                                      | 240,36 | 242,21 | Jel                                                                           | 1897          |                | ten fob Werk             |
| Roggen Winnipeg (can. \$4)           |        |        | Sept.                                                                         | 1910          |                | Scietil                  |
| N31                                  | 121,50 | 123,20 | Umsatz                                                                        | 3750          | 4000           | Chicago (c/fb) Ma        |
|                                      | 125,10 | 127,10 | Zacker                                                                        |               |                | Jul                      |
| Sept                                 | 130.00 | 132,00 | MEW TORK (C/ID)                                                               |               |                | Aug.                     |
|                                      | 100,00 | 102,00 | Kontrakt Nr. 11 Mar                                                           |               |                | Sept                     |
| Hafer Winnipeg (can \$4)             |        |        | العل                                                                          | 8,21          | 8,15           | Old.                     |
| 0/21                                 | 95.80  | 96.30  | Sept                                                                          |               | B,54           | D62                      |
| JUI                                  | 94.70  | 95,00  | 012                                                                           |               | 8,75           | ,Jan                     |
| Sept                                 | _      |        | Jan                                                                           | 9,25          | 9,25<br>26,550 | Bagumolisaatõi           |
|                                      |        |        | Umsatz                                                                        |               | 25 550         | Hew York (c/b)           |
| Hafer Chicago (croush)               | 26. 4, | 25. 4. | isa-Preis too taribi-                                                         | 25. 4.        |                | Mississippi-Tal          |
| M31                                  | 158,50 | 157,75 | sche Hällen (US-c/b)                                                          | 7,30          | 6.78           | Schoolz                  |
| Jul                                  | 164,00 | 162,50 | Kallee                                                                        |               |                | Chicago (ofb)            |
| Sept                                 | 168,50 | 156,75 | London (£/1) Robusta-                                                         | 28. 4.        | 25. 4.         | 70C0 1089                |
| Minist Phienry to Security           |        |        | M24                                                                           |               |                | Choise white hop         |
| Mais Chicago (c/bush)                |        |        |                                                                               |               | 1665-1668      | 4% fr. F                 |
| Mai                                  | 313,75 | 312,25 | Sept.                                                                         |               | 1591-1592      | Talo                     |
| Juli                                 | 318,50 | 317,00 | Urosatz                                                                       | 2545          | 3964           | New York (c/fb)          |
| Sept                                 | 310,50 | 308,75 | Raiceo                                                                        |               |                | top white                |
| Berste Winnipeg (can. \$1)           | 25. 4. | 25. 4. | London (£1)                                                                   | *NGC 1997     | 1000 1000      | tancy                    |
| Mai                                  | 106,50 | 108,00 | Terrembontrais Mar                                                            |               | 1295-1296      | trieichfähig             |
| <u>juä</u>                           | 105.90 | 106,10 | Jul                                                                           |               | 1305-1306      | yellow max. 10% t        |
| Sept                                 | 106,90 | 107,00 | Sept.                                                                         | 5022          | 1315-1317      |                          |
|                                      |        |        | Umsatz<br>Zocker                                                              | 3022          | 4742           |                          |
| Reis, roh, New Orleans (Szom)        | 25. 4. | 25. 4. | Landon (£/t)                                                                  |               |                | (Chicago (c/lb)<br>April |
| Mai                                  | 10,15  | 10,20  | Rohauder Mai                                                                  | 105 00 105 05 | 128,05-128,10  | <b>V</b> i               |
| <u> </u>                             | 10,40  | 10,43  |                                                                               | 134,95-135,00 | 138,40-136,50  |                          |
| Sept                                 | 10,38  | 10,40  | Aug                                                                           | 141.60-141.75 | 143,50-143,70  | Jed<br>Schweinebbeche    |
| NOV                                  | 10,48  | 10,53  | Ds2                                                                           | 147.00-147.35 |                | Chicago (c/lb)           |
| Reis, geschält, New Orleans (\$/owt) |        |        | Marz                                                                          | 155,25-155,75 |                | Maj                      |
| West                                 | 18,75  | 18,75  | 163                                                                           |               |                | Jel                      |
| Sept.                                | 19,15  | 19,15  | Unsaiz                                                                        | 4851          | 8305           | Aug.                     |
|                                      |        |        |                                                                               | AND I         |                | Landy spentamental       |

|                                  | Sing\$/100 kg)                                                                                                   | E41 41                            | 20, 4,                   | i                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| -                                | schw. Sarawak spez                                                                                               | 250,00                            | 250.00                   |                   |
|                                  | weller Stravak                                                                                                   | 345,00                            | 345,00                   |                   |
| f                                | weißer Nerotok                                                                                                   | 350.00                            | 350.00                   |                   |
|                                  | Grasgensaft                                                                                                      | 400,00                            |                          |                   |
| D                                | New York (c/b)                                                                                                   | 25. 4.                            | 25. 4.                   | 9                 |
| _                                | Mai                                                                                                              | 113.60                            | 113,65                   |                   |
|                                  | <b>M</b>                                                                                                         | 113,25                            | 112,70                   | 1                 |
|                                  | Sept                                                                                                             | 111.65                            | 171,30                   | 1                 |
|                                  | Nov.                                                                                                             | 107,75                            | 107.50                   | á                 |
|                                  | <b>Jan.</b>                                                                                                      | 102,30                            | 101.85                   |                   |
|                                  | Urusatz                                                                                                          | 350                               | 400                      |                   |
|                                  |                                                                                                                  |                                   |                          |                   |
|                                  | S                                                                                                                |                                   | - 1                      | ı                 |
| 4.                               | Õle. Fette. Tie                                                                                                  | norodukte                         | l                        | 2                 |
| 4.                               | Öle, Fette, Tie                                                                                                  | rprodukte                         |                          | S                 |
| 4. 25                            | Erdmåti                                                                                                          | rprodukte<br>28. 4.               | 25. 4.                   | S                 |
| 4.<br>25<br>65<br>90             | Entimation  New York (c/lb)  Südstaaten fob Werk .                                                               | •                                 | 26. 4.<br>26,00          | S                 |
| 4. 25 65 90                      | Entimobil<br>New York (c/b)<br>Südstaaten fob Werk ,<br>Efaisői                                                  | 28. 4.                            | 26. 4.<br>26,00          | SUIT              |
|                                  | Entimatili<br>New York (c/lb)<br>Südstaaten fob Werk ,<br>Iffaistil<br>New York (c/lb)                           | 28. 4.                            | 25. 4.<br>26,00          | S                 |
|                                  | Entimation  New York (c/fb)  Südstaaten fob Werk ,  Maistil  New York (c/fb)  US-Mittelweststaa-                 | 28. 4.<br>25,00                   | 26,00                    | SUITE             |
|                                  | Entimation  New York (c/lb)  Südstaaten tob Werk ,  Historia  New York (c/lb)  US-Mittelweststaa- ten fob Werk , | 28. 4.                            | 26. 4.<br>26,00<br>21,50 | S                 |
|                                  | Entimation  New York (c/lb)  Südstaten fob Werk ,  Italistic  New York (c/lb)  US-Mittelweststas- ten fob Werk   | 28. 4.<br>25,00                   | 26,00                    | Service           |
| 4.<br>25<br>85<br>90<br>13<br>22 | Entimatili Hew York (c/lb) Südstaaten fob Werk , Iffaisöl New York (c/lb) US-Mittelweststaa- tan fob Werk        | 28. 4.<br>25,00<br>21,50<br>19,38 | 26,00<br>21,50<br>19,20  | I SO THE SECOND   |
|                                  | Entimation  New York (c/lb)  Südstaten fob Werk ,  Italistic  New York (c/lb)  US-Mittelweststas- ten fob Werk   | 28. 4.<br>25,00                   | 26,00                    | Ser . Line . Line |

44,00 644,25 661,50 667,00 673,25 586,00 696,00 711,00 642,00 659,00 665,50 672,00 683,75 696,50 709,50 191,00 193,30 195,20 197,30 199,30 204,00 206,00 25. 4. 289,10 294,30 304,20 26, 4. 25,50 25. 4. 26,00

Rotterdam (\$/t)

Palmöl Rotterdam (S/lgt)

**Soknest** Autierdam (SAgt) Philippinen of ....

Rotterdam (SA) Karrada Nr. 1 cal

Surretta cif .....

legf. Herk. cd .....

Killhe einh, schwere

255.50-256.50 262.50-253.50 255.50-256.50 262.50-263.50 254.00-255.00 260.50-261.50 240.50-241.50 246.00-207.00 237.00-238.00 242.50-243.50 230.00-231.00 235.50-236.50 Nr. 3 RSS Mar Nr. 4 RSS Nati Texterz leichter 25. 4. 428-437 445-450 447-450 28. 4, 43,40 43,75 44,40 45.00 11250

26, 4, 566,5-570,0 590,0-593,0 580,0

East African 3 loop .....

Brazilian Type 2 ...... Brazilian Type 3 ......

AAA, ab Lager Mai

25, 4, 414,00 350,00 390,00 350,00 Erläuterungen - Rohstoffpreise Mangert-Angaber: 7 troyounce (Femorize) = 31,1035 g. 18 = 0.4536 to: 1 ft. - 76 WD - (-), STC - (-); STD - (-). Vestdeutsche Metallnotierungen 27. 4. 28. 4. 114.15-114.35 113.81-114.20 118.20-118.39 118.05-118.25 179,41-178,80 177,85-178,04 185,19-185,38 183,26-183,45 184,25 184,10 568,0-570,0 592,0-694,0 577,0-577,5 434,57-436,96 429,40-431,71 121,75-122,75 121,50-122,50 For Lastzwecke (VAW 370-372 387 Messingnotierungen 74,00-75,25 MS 58, 1. Ver-74,30-75,00 arbetumpsstute 75,00-75,50 MS 58, 2. Var-75,30-75,50 arbeitumpsstute

356-365

Gold (US-\$/Feinunze) Location 27. 4. 436,50 434,25 25. 4. 353-359 fr. Marks .....

Londoner Metallhörse 481,0-481,5 -477 -5-477 5 Zions (£/t) Kassa

مَنْ 3.5 كَلَّمُون مَانَّ الشَّعْرِيَّةِ

١٤٠٠ نين

TELEPHIA TOTAL TELEPHIA TOTAL TOTAL TOTAL

state en State

5-12-16-5

wine 2.

---

Edition)

office No.

Z 1944

2 200-00

2 ----

T - ---Gertage

- TE

Enger to

P 5 .....

The Lite

Theite

E L Walley

Proper au

ALL CADE

#### **EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK** mit vorläufigem Sitz in Luxemburg

7% Deutsche Mark-Anleihe von 1973 - WKN 464 411/20 -

Für die am 1. Juli 1983 fällige Tilgungsrate sind nach §3 der Anleihebedingungen Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von DM 15.000.000,- für den Tilgungsfonds im Markt zurückgekauft worden, die auf die Tilgungsrate angerechnet werden. Eine Auslosung findet deshalb in diesem Jahr nicht statt. Restanten: Von den bereits früher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serie 2 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

Frankfurt am Main, im April 1983

**EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK** 

#### **AEG-TELEFUNKEN Kabelwerke Aktiengesellschaft** Rheydt, Mönchengladbach 2

liermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, dem 10. Juni 1963, 16.00 Uhr.

in unserem Verwaltungsgebäude Mönchengladbach 2, Bonnenbroicher Straße 13.

81. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Die Tagesordnung und weitere Einzelheiten bitten wir, dem Bundeeunzeiger Nr. 80

Aktionäre weiche en der Hauptverzemmlung telinehmen und des Stimmrecht ausüben wollen, heben gemäß § 18 der Setzung ihre Aktien spätsetens am 31. Mai 1983 bei einem deutschen Noter, bei einer Wertpapiersemmelbank, bei der Gesellschaftskasse in Mönchengladbach 2, Böhnenbroicher Str. 2, oder bei den nechstehenden Banken zu hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort zu belessen: Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln und Frankfurt Commerzbank AG, Düsseldorf und Mönchengladbach 2 Deutsche Bank AG, Düsseldorf und Mönchengladbach 2

Drescher Bank AG, Düsseldorf und Mönchengladbach 2 Bankhaus Trinkaus & Burkhardt, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Mein Bank für Handel und Industrie AG, Berlin Berliner Commerzbank AG, Berlin Deutsche Bank Berlin AG, Berlin

Die Hinterlegung kann auch derert erfolgen, daß die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungestelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Speridepot gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar oder einer Wertpapiersemmel-benk ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungstrist bei unserer Gesellschaft einzureichen.

Mönchengladbach 2, im April 1983

Der Verstand



#### N. V. GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT VAN AANDEELEN PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN Eindhoven/Niederlande

In der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 26. April 1983 ist die Dividende für das Geschäftsjahr 1982 auf hfl 1,80 in bar je Stammaktie von hfl 10,— festgesetzt worden. Da von dieser Dividende bereits hfl 0,60 je Stammaktie ab 4. Januar 1983 als Interimsdividende gezahlt worden sind, beträgt die Schlußdividende für das Geschäftsjahr 1982 hfl 1,20.

Die obengenannte Schlußdividende ist abzüglich 25 % Dividendensteuer ab 9. Mai 1983 gegen Einlieferung der Dividendenscheine Nr. 134 zahlbar.

Die Auszahlung geschieht in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) bei folgenden Banken:

Dresdner Bank AG, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Köln,
München, Searbrücken,
Bank für Handel und Industrie AG, Berlin,
Berliner Commerzbank AG, Berlin,
Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Frankfurt a. M., Berlin,
Commerzbank AG, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Köln, München,
Deutsche Bank AG, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Köln,

Deutsche Bauk Berlin AG, Berlin,
Trinkaus & Burkhardt, Düsselderf, Frankfurt a. M.,
N. M. Warburg — Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg,
Deutsche Bank Saar AG, Saarbrücken,
Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln, Frankfurt a. N.,
Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., Hamburg, Frankfurt a. N.

Zur Schlußdividende auf die Stammaktien, die mit einem Dividendenbogen ausgestattet sind, der sich nicht aus einzelnen Dividendenscheinen zusammensetzt (sog. CF-Stücke), sind diejenigen berechtigt, die am 26. April 1983 bei Geschäftsschluß Inhaber dieser Aktien sind und deren Dividendenblätter sich zu diesem Zeitpunkt bei der Norddeutscher Kassenverein AG, Hamburg, in Verwahrung befinden. Die Dividende auf diese Stücke wird abzüglich 25 % niederländischer Dividendensteuer am 9. Mai 1983 an das "Centrum voor Fondsenadministratie B.V." ausgezahlt werden, das für die Welterleitung sorgen wird.

Die Auszahlung erfolgt in Deutscher Mark, umgerechnet zum Jeweiligen Tages-Geldkurs, sofern nicht ausdrücklich eine Gutschrift in holländi-schen Gulden gewünscht wird.

Von der niederländischen Dividendensteuer von 25 % wird aufgrund des deutsch-niederländischen Doppelbesteuerungsabkommens an Steuer-inländer zwei Fünftel vergütet, sofern ein vom Wohnsitz-Finanzamt bestä-tigter Antrag auf dem dafür vorgeschriebenen Formular "92 D" vorgelegt wird, der über die Zentralzahistelle an die Gesellschaft geleitet wird. Formulare "92 D" sind bei den obengenannten Banken erhältlich. Für die Anrechnung von drei Fünfteln der niederländischen Dividendensteuer auf die deutschen Steuern vom Einkommen gilt der Art. 13 in Verbindung mit Art. 20 Abs. II des deutsch-niederländischen Doppelbesteuerungsabkommens (vgl. BGBL 1960 II S. 1781).

Eindhoven, den 28. April 1983

Eine neue Lessing-Firma (Lessing v. medizin. Geräten od. anderem) sacht einen Partner, der über entsprechende Erfahrung verfügt u. sich evtl selbständig machen will. Strengste Diskretion wird zugesichert. Gute Kapitalbasia ist vorhanden.

Zuschriften unter V 6006 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Biete 20% Zinsen a. filr Darlehen DM 100 000,- zur

Auftregsfinanzierung. Monati. Kündigung. Dingi. Sicherheiten,

Bürgschaft u. gute Referenzen vor-hand. (Teilbeträge nur ab 50 000,-). Angeb. erb. u. K 6107 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen

LONDONER FIRMA sucht Verbindung mit

Auktionshaus

oder Großhändler in der BRD, die am Kauf engli-

scher Antikmöbel und anderer

Antikgegenstände interessiert

Angebote erb. u. N 6068 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

4300 Essen

**PHILIPS** 



# 7½ % Staatsanleihe von 1983 (1993) Freien und Hansestadt Hamburg

- Kenn-Nr. 136 521 -

Verkaufsangebot

Die Freie und Hansestadt Hamburg begibt eine Wertrechtsanleihe im Gesamtbetrage von

#### DM 400 000 000,-

Ausgabekurs: Verzinseng:

99,25 % spesen- und börsenumsatzsteuerfrei unter Verrechnung von Stückzinsen. 71/2 % p. a. nachträglich am 15. April der Jahre 1984–1993 fällig. Die Verzinsung endet am 14. April 1993. 18 Jahre

Laufzeit: Rückzahlung: **Unklindbarkelt:** 

Die Anleihe wird am 15. April 1993 zum Nennwert zurückgezahlt.

Während der gesamten Laufzeit ist eine Kündigung seitens der Freien und Hansestadt Hamburg und der Anleihegläubiger ausgeschlossen. Die Anleihe wird ab

DM 100,- oder ein Mehrfaches davon.

Verkaufstermin:

Verkayfsstellen:

28. April 1983 freibleibend zum Verkauf gestellt. Teilbeträge der Wertrechtsanleihe können durch Vermittlung aller Banken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften erworben werden.

Die Anleihe ist nach § 1807 Abs. 1 Ziffer 2 BGB mündelsicher und nach § 54 a Abs. 2

Neanbeträge: **Mündelsicherheit** und Deckungsstockföhigkeit:

Ziffer 4 VAG deckungsstockfähig. Lombardfähig nach § 19 Abs. 1 Ziffer 3 d des Gesetzes über die Deutsche Bundes-

Lombardfähigkeit: Börseneinführung:

Die Anleihe wird zum amtlichen Handel an den Wertpapierbörsen zu Hamburg, Berlin,

Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, München und Stuttgart eingeführt. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen.

Weitere Einzelheiten sind aus dem ausführlichen Verkaufsangebot zu ersehen, das bei den Kreditinstituten erhältlich und im Bundesanzeiger vom 28. April 1983 veröffentlicht ist.

im April 1983

#### HAMBURGISCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -

BANK FÜR GEMEINWIRTSCHAFT AG

BERLINER HANDELS- UND FRANKFURTER BANK

COMMERZBANK AG BERLINER COMMERZBANK AG COMMERZ-CREDIT-BANK AG

EUROPARTNER **DEUTSCHE BANK AG** DEUTSCHE BANK BERLIN AG **DEUTSCHE BANK SAAR AG** 

CONRAD HINRICH DONNER

HAMBURGER SPARKASSE

NORDDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

SCHRÖDER, MÜNCHMEYER. HENGST & CO.

JOH, BERENBERG, GOSSLER & CO.

BREMER LANDESBANK

DELBRÜCK & CO.

DEUTSCHE GIROZENTRALE - DEUTSCHE KOMMUNALBANK

DRESDNER BANK AG

BANK FÜR HANDEL UND IMDUSTRIE AG

BANKHAUS MARCARD & CO. NORDDEUTSCHE LANDESBANK

GIROZENTRALE

**VEREINS- UND WESTBANK AG** 

M. M. WARBURG-BRINCKMANN, WIRTZ & CO.

# Partner des Mittelstandes

Zahlen aus dem Geschäftsbericht

|                      | 1981     | 1982     |
|----------------------|----------|----------|
|                      | in Mill  | ionen DM |
| Geschäftsvolumen     | 1.539    | 1.656    |
| Bilanzsumme          | 1.309    | 1.385    |
| Kundeneinlagen       | 1.088    | 1.157    |
| – darin Spareinlagen | 613      | 666      |
| Kreditvolumen        | 1.105    | 1.160    |
| Eigenkapital         | 62       | 64       |
| Kundenkonten         | 137.690  | 139.730  |
| Mitarbeiter          | 526      | 55?      |
| Dividende je Aktie   | DM 9     | DM 10    |
|                      | + DM 1,- | •        |
|                      | Bonus    |          |



**AKTIENGESELLSCHAFT** ESSEN - Theaterplatz 8/T 0201/172-1

\_bekanal für Bochum 6 Duisburg Gladbeck · Hattingen · Mülheim · Oberhausen · Velbert sekt persönliche Beratung

und Bedienung!

- WKN 462 501/15 -Für die am 1. Juli 1963 fällige Tilgungsrete sind nach § 3 der Anleihebedingungen Tellschuldverschreibungen im Nennbetrag von DM 6000000,- für den Tilgungsfonds im Markt zurückgekauft worden, die auf die Titgungsrate angerechnet werden.

Eine Auslosung findet deshalb in diesem Jahr nicht statt. Restanten: Von den bereits früher ausgelosten Tellschuldverschreibungen der Sene 14 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt

STADT OSLO

(Königreich Norwegen)

63/4% Deutsche Mark-Anleihe von 1973/90

Oslo, im April 1983

STADT OSLO

Top-Chance für Handelsvertreter und Vertriebsgeselischaften, die ...
sich im Absatz von Streu-, Werbe- und Verkaufsartikeln
auskennen. Das FUSSBALL MEMO ist da. Eine Weltneubeit mit dem großen Marktpotential, "König Fußball", umgesetzt in ein intelligentes Produkt, das breiteste Schichten der Bevölkerung anspricht. Und zu Folgekäufen animiert. Mit der zu erwerbenden Lizenz ist ein Gebietsschutz auf Bundesland-Ebene verbunden.

Nähere Information durch KAISER-VERMITTLUNGS-GMBH Severinstr. 5, 7590 Achern, Tel. 0 78 41 / 2 62 31

### Flachdach — Werkhalle — Garage — Keller undicht?

AQUEX-Flüssigfolie 6 DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasserdicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantie!

Informationen durch: HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7980 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Ortl noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

# Solide Exportabwicklung Alteingesessene Hamburger Exportfirms übernimmt gegen Aufwandsvergütung die komplette Abwicklung von Exportanfträgen spez. nach Süd- und Exportautiragen spez, nach Sud- und Mittelamerika sowie nach Spanien. Ausarbeitung von Angeboten, Rechnungsstellung und Konsulatsabfertigung sowie Verschiffung einschl. aller Korrespondenz in spanischer Sprache. Aug. erb. u. R 6000 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Marten Sie der Annehelf Handelsvertretung für deutsch-polni-sche Geschäftspartnerschaft. Über-nehme Anreise-, Aufenthaltskosten, keine Visa, Sprachkenztn. Näheres u.: Tel. 9 61 66 / 2 12 98

Rurierfuhrten bzw. Eilfahrten auch nachts in der BRD od. Ausland, führt internation. Dame m. Tel. u. schnellem PKW aus. Volle Diskretion. Zuschr. u. K 6019 au WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

oder Klotzbodensäcke (Papier und/oder Kunststoff) mit rieselfähigen bzw. pneumatisch förderbaren Massengütern (keine Lebensmittel). Wir erwarten Ihre Anfrage unter K 6065 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Rssen.

#### Kentakte zu

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

**Kreditvermittiem** gesucht, die Antrage einreichen wollen. Ang. erb. u. G 6105 an WELT-

Wir sind Ausstatter von lebensmittelvererbeitenden Betrieben (Fleischereien, Fleischergren-Fabriken Schlechthöfen) und gehören in der Bundesrepublik zu den führenden Unternehmen der Branche. Für einen Tochterbetrieb bieten wir einem branchenerfahrenen

# Projektverkäufer

eine geschäftsführende Beteiligung

(300-500 TDM). Wenn Sie eine echte Lebensaufgabe suchen, nehmen Sie bitte mit unserem Berater Kontakt auf. Er gibt ihnen erste informationen und bürgt für Vertraulichkeit.



Ausländisches Unternehmen bietet erstmals in der Bundesrepublik

#### Geschäftsleuten ein sehr lukratives Geschäft an.

Geschützte, konkurrenzlose Neuheit mit laufendem Folgegeschäft. Kein Vertriebsapparat, keine Investition erforderlich. Wir bieten: Exklusivrechte und unser gesamtes, erfolgreiches Vertiebs-Know-how.

Tel. 00 43 / 2 22 / 85 61 45

Voraussetzung: Eigenes Büro (Eingetragene Firma).

MUNDIAL GMBH, A-1150 Wien, Jurekgasse 30 B.

BHOLZU für Fernsehen und Funk, Familie und Freizeit.

# Skylla und Charybdis

P.D. - Wir durchfuhren nun voll Angst und Klagen die Enge./ Linksher drohte Skylla, rechts schlang die wilde Charybdis/ Fürchterlich gurgelnd das salzige Wasser des Meeres hinunter." Odysseus, der Listenreiche, wuß-te – wie Homer berichtet – trotzdem den beiden Meerungeheuern zu entrinnen. Ihnen den Garaus machen konnte er freilich nicht. Das gelangierst jetzt zwei Wissenschaftlern mit Hilfe eines ozeanographischen Satelliten und eines italienischen Forschungsschiffes. Die beiden hatten Vorläufer. Aristoteles wollte schon vor 2300 Jahren Homers Geschichte nicht recht glauben. Er war der Ansicht, daß "Löcher im Meeresboden", verbunden mit ungünstigen Winden, für die gefährlichen

Strudel in der Straße von Messi-

na verantwortlich seien. Bewei-

sen konnte er es nicht. Der Ham-

burger Wissenschaftler Werner

Alpers und sein italienischer Kol-

lege Ettore Salusti sind da heute

besser dran. Sie werteten gemein-

Printed to

× .

nburo

2 - - - - - 1.5g mag

Certification of the second

i i et danzen 🏣

. 0 \* 00\* | Red 401

and Departments

SLEE & CO

STEATS STEAME

CONSTRUE AG

2 3 55

ESECHA

144 15

TO THE PROPERTY.

rkault

nde Bejelik.

iten ein

eschäft ch

to the first see

LARK

sam die Daten aus, die ihnen der Satellit und das Schiff über die Strömungsverhältnisse in der Meerenge lieferten. Dabei ergab sich, daß während des Gezeiten-wechsels dort tatsächlich recht widerliche Wasserverhältnisse entstehen können.

Das Ionische Meer ist nämlich etwas salzhaltiger als das Tyrrhenische. Infolgedessen entsteht in Süd-Nord-Richtung eine starke Unterströmung und zugleich eine Gegenströmung an der Oberfläche. Beim Gezeitenwechsel bildet sich, wenn das schwerere Wasser des Ionischen Meeres auf das langsamer zurückweichende Wasser des Tyrrhenischen stößt, ein Strudel. Alpers und Salusti orteten ihn am nördlichen Ausgang der Meerstraße unweit des sizilianischen Ganzirri, wo das Wasser an einer schmalen Halbinsel vorbeischießt. Die Gefahr ist also glücklich erkannt. Die Ungeheuer sind gebannt. Die Wissenschaft kann stolz sein.

Nur die Literaturfreunde bleiben ein wenig bedeppert zurück. Müssen sie doch jetzt bangen, daß ihnen demnächst irgendwel-Satellitengläubigen auch noch das Gruseln an Edgar Allan Poes "Maelström" austreiben.

Drei neue Beckett-Inventionen in Berlin

# Ins Schweigen gehüllt

Deckett, das ist ja das eigentliche DWunder seiner Jahrhunderterscheinung, hat, was er zu sagen hatte, gleich mit seinen ersten Stücken schon definitiv formuliert. der Klassiker des "Endspiels". Seine Botschaft ist so aufregend, ist so grunderstaunlich, ist so schreckenerregend und zu gleicher Zeit so banal und natürlich, daß er nicht enden kann, sie immer wieder szenisch neu und frappierend zu formulieren.

Die drei Mini-Stücke über sein Generalthema lauten: "Ein Stück Monolog", das zweite: "Rockaby", das dritte (dem in Haft befindlichen tschechischen Dramatiker, Vaclac Havel, brüderlich gewidmet) ist sozusagen eine Theaterhumoreske über Becketts Theater selber. Titel: "Katastrophe." In der Werkstatt des Berliner Schillertheaters hocken neugierig, fromm und mucksmäuschenstill wieder die Beckett-Fans. Die beiden ersten Miniaturen sind deutsche Erstaufführungen, in den beiden letzten Jahren geschrieben. Was sieht man?

Im ersten, ganz bewegungslosen Spiel steht ein kahler Mann auf der schwarzen Bühne. Neben ihm baumelt eine trübe Lampe. Er spricht lange nicht. Dann holt er, immer wieder wie von den eigenen Erinnerungen bedroht, langsam Lebensfetzen hervor. Geburt war ihm Tod, gräßlich grinsend seitdem." Die Erkenntnis ist nicht neu. Sie wirkt banal. Tod beginnt, genaugenommen, immer mit der Ge burt. Der Mann gräbt, bewegungslos, Fetzen früherer Erfahrungen hervor: Wie er Feuer machte. Wie eine Lampe brannte und verlosch. Wie da Nacht war, wie völlige Stille. Am Ende geht die Lampe wirklich aus. Der Mann ist in Dunkel gehüllt. Schweigen nach 20 Minu-

Das zweite Spielstück der Unbehaglichkeit: Eine alte Frau sitzt im Schaukelstuhl. Darin wippt sie fast

Bonn: Beethovenfest

# Gescheitert an der Appassionata

Janchmal muß man statt A Vigleich B sagen. Weil sich der 80jährige Claudio Arrau von einem Tag auf den anderen dem Bonner Beethovenfest versagte, begann der Frühjahrszyklus mit einem Tag Verspätung und ersatzweise mit Jorge Bolet am Flügel. Der auch schon 70 Jahre alte Amerikaner kubanischer Herkunft braucht sich dennoch nicht für einen Ersatzmann zu halten: Die zweite Runde der Beethovenfeier eröffnet er im September ganz regulär, auch wenn dieser erste Abend bestehende Zweifel bestärken mochte, ob denn Bolet für Beethoven wirklich der richtige Mann ist.

Es begann also in der Beethovenhalle mit B wie Bolet, nicht wie Beethoven. Dieser war mit einer schüchternen Appassionata in einem Programm mit Brahms und vor allem Liszt versteckt. Natürlich, solche Konfrontation des Genius mit seinen und unseren Zeitgenossen und manchem dazwischen ist im Kammermusikzyklus programmiert, aber auch noch im September-Programm, doch ganz so entlarvend dürften sich die Veranstalter den Auftakt wohl doch nicht vorgestellt haben: Vermutlich zum ersten Mal ist solche Jubelfeier für Bonns großen Sohn mit Lisztschem Rhapsodie-Geklingel eingeläutet worden.

Die Appassionata war nun wirklich nicht die Sache unseres Mannes aus Havana. Selten wird einem diese wohl so am Titel vorbeigespielt, und erst im Schlußpresto scheint sich Bolet wieder auf den besonnen zu haben, dann aber plötzlich mit einem rabiaten Furor, den man bis dahin vermissen mußte. Bis dahin hatte er die f-Moll-Sonate eher zu monumental, zu statisch, ja zu ungerührt gespielt und die Variationenstrukturen im Andante wohl auch undeutlich. Seine künstlerische Vita weist Bolet nun auch als Virtuosen ver-

gleichsweise reinen Geblüts aus. Schallplatteneinspielungen mit Brahms' Händel-Variationen oder Prokofieff existieren, vor allem

aber auch mit Liszts Opern-Para-

unmerkbar. In dem Stuhl saß schon ihre Großmutter. Die memoriert Erfahrungsfetzen wiederholsam mit immer den gleichen elegischen Worten. Sie bricht plötzlich ab. Das Licht wird kleiner, Sich nicht mehr erinnern könnend, ist sie gestorben. Sie ist tot. Der Winpstuhl steht still. Wieder sind 20 Minuten einer tief traurigen Ereig-

nislosigkeit vergangen. Pause. Dann ein kleines Stück zu dritt, ein auf Beckettart eingetrübter Sketch. Drei Personen proben auf einer angedeuteten Bühne. Ein Schauspieler steht, ständig stumm und bewegungslos, auf einem Podest. Vor ihm der pompöse Regisseur in Pelz und Pelzhut. Der scheucht seine arme Assistentin herrisch und mit schwechsinniger Akribie: sie soll dem Schauspieler den Hut abnehmen, sie tut es; sie soll ihn des langen Mantels entkleiden; sie tut's. Sie soll seine Handhaltung korrigieren. Auch das geschieht. Der diktatorische "Regisseur" ist zufrieden. Er hat, wie er so sinnlos und komisch befahl, die .Katastrophe" inszeniert. Das Licht löscht mit einem idiotischen

Da hatte man (hörte man genauer hin) Beckett (o Wunder!) lachen hören. Es war, als hätte Beckett sich selber minuziös auf den Arm genommen. In dem frommen Publikum schien das kaum einer zu merken oder gar zu wagen, es zu genießen. Daß Beckett (sozusagen Botschaft) immer auch einer lustigsten und tiefsinnigsten Humoristen der europäischen Gegenwartsliteratur sei, hat sich immer noch nicht genügend herumgesprochen. Schade.

Knalleffekt. Das Spiel ist aus.

Dieter Laser, Antje Weissgerber und Klaus Mikoleit hatten gespielt. Klaus Engeroff führte Regie. Der Meister hatte dreimal gesprochen. Leiser Beifall

FRIEDRICH LUFT



Hat virtuoses Stehvermögen bewiesen: Jorge Bolet FOTO: CHRISTA KUDATH

phrasen: Daran ist nichts Ehren-

rühriges, auch von Arrau gibt es die, aber der hätte in Bonn sicher die Appassionata größer gespielt vehementer, mitreißender. So, wie man sie von ihm oft gehört hat. Brahms' Händel-Variationen zu Anfang, Liszts h-Moll-Sonate und 12. Ungarische Rhapsodie am Ende und dann noch Chopin-Zugaben, darunter die große a-Moll-Etilde op. 25,11: Bolet bewies an allem virtuoses Stehvermögen, blätterte hier durchaus zuständig Brahms' Klavierkompendium auf und mobilisierte dort Lisztsche Zymbal-

Aber etwas anderes fiel auch auf: Die h-Moll-Sonate verlangt natürlich das Außerste an Virtuosität in ihren rasenden Oktavgängen, aber ist doch kein Virtuosenstück. Wenn sich da nicht die Genialität der Hände in geistiges Feuer um-setzen läßt, dann fehlt etwas, was Bolets etwas trockene Virtuosität nicht liefert. Mit Arrau ist dem Kammermusikzyklus der Star abhanden gekommen. Für sein zweites Konzert hat man zwar mit Gelber ebenfalls pianistische Extra-klasse noch rasch auftun können, aber die Hommage à Arrau, die dieses Frühjahrsfest auch sein soll-

te, fallt aus. Das andere aber, die thematische Gegenüberstellung von Wiener Klassik und der Wiener Schule der Schönberg, Webern, Berg, findet statt, bis zum 10. Mei und mit namhafter Beteiligung, wie NASH-Ensemble oder Alban-Berg-Quartett und allerhand Solisten. Unterm Strich, steht zu erwarten, wird was

DIETER SCHÜREN

Juwelier des Zaren - New York dokumentiert das Werk von C. Fabergé

# Jedes Jahr ein Diamantenei

Für Tiffany und Cartier hatte er nichts als Verachtung übrig: "Kaufleute, aber keine Künstler" nannte er sie. Denn "teure Gegenstände", so erklärte er, "interessieren mich wenig, wenn ihr Wert nur in Diamanten und Perlen gemessen werden kann".

Der so sprach, konnte sich's leisten: Carl Fabergé, als Sohn eines hugenottischen Juweliers 1846 in St. Petersburg geboren, avancierte nach solider Ausbildung in Frankfurt und Gründung eigener Juwe-lierfirmen in Moskau, Kiew, Odessa und London zum bevorzugten Hoflieferanten der russischen Zaren und bald auch des englischen Königshauses. Zwar verwendete er ebenfalls reichlich Perlen und Diamanten, doch kame niemand auf die Idee, seine kunstvollen Kreationen aus Gold und Edelsteinen nur nach dem Wert ihrer Ingredienzien zu beurtellen. Denn was bei Fabergé vor allem besticht, sind die Phantasie der Objekte, der Charme ihrer Präsentation und ihre unglaubliche handwerkliche

Kaum eins der heute noch existierenden Fabergé-Objekte dürfte aus des Meisters eigener Hand stammen - immerhin zählte sein Haus zu seinen Glanzzeiten an die 500 Angestellte. Doch übte der Meister strenge Warenkontrolle: Die Legende will's, daß er in seinem Schreibtisch einen Hammer aufbewahrte, mit dem er unbarmherzig jedes Stück zerschlug, das seinen hohen Ansprüchen nicht genügen konnte.

Finesse.

Nahezu 800 der zarten, feingearbeiteten Fabergé-Gegenstände sind nun, 63 Jahre nach dem Tode ihres Schöpfers, in 2 Ausstellungen in New York zu sehen. Das Cooper-Hewitt-Museum zeigt 213 Stücke, hauptsächlich aus der Sammlung der englischen Königin Elizabeth II., ergänzt durch seltene Einzelstücke aus anderen Sammlungen, u.a. der Herzoginnen von Devonshire und Westminster. Der traditionsreiche Laden "La Vieille Russie" auf der Fifth Avenue wartet mit einer Ergänzungsausstellung auf, die weitere 560 Fabergé-Objekte präsentiert. Zusammengenommen, bilden beide Ausstellungen die wohl größte Ansammlung von Fabergé Objets d'art, die je in der

Offentlichkeit zu sehen war.

Die Glanzstücke sind unbestritten die "kaiserlichen Ostereler", für die Fabergé zu Recht weltbe-rühmt wurde. Jedes Jahr, begin-nend um 1884, beschenkte Zar Alexander III. die Zarin Maria Feodorovna mit elnem von Fabergé entworfenen, aufs zierlichste konstruierten und kostbarst mit Edelsteinen geschmückten Osterei. Sein Sohn, Nikolaus II., setzte die väterliche Tradition fort und beschenkte nicht nur die Zarin Alexandra, sondern auch seine Mutter mit dem jährlichen Fabergé-Ange-binde – eine hübsche Geste, die erst mit der russischen Revolution ihr jähes Ende fand. 49 dieser insgesamt 57 geschätz-ten kaiserlichen Ostereier konnten

gerettet werden, und 10 davon sind nun in New York zu bestaunen. Sie sind nicht nur Kleinodien der Juwelier-, sondern auch Wunder der Ingenieur-Kunst. Jedes der Eier birgt in seinem Inneren eine winzie "Uberraschung". Da gibt es eine Miniaturkopie der Transsibirischen Eisenbahn, 1% cm hoch, aus Gold und Platin. Ein Ei in der eines Orangenbäumchens enthüllt, wenn eines der kleinen Früchte gepreßt wird, eine winzige Nachtigall, die mit den Flügeln schlägt und in schmetternden Gesang ausbricht, Ein auf Gold emaillierter Pfau kann herumstolzieren, seinen Kopf bewegen und sogar ein Rad schlagen. Dies mechanische Wunderwerk soll einen Fabergé-Angestellten angeblich 3 Jahre Arbeit gekostet haben.

überreichlich geschmückten Objekten finden sich solche von größter Einfachheit und Noblesse, in ihrer Simplizität der Form und des Ornaments dem Jugenstil ähnlicher als dem sonst von Fabergé gern verwendeten Louis-XVI.-Stil. Dazu gehört die inzwischen berühmte blau emaillierte goldene Zigarettendose Edwards VIL, verziert mit einem kunstvoll gewundenen Schlangenleib aus Rosen-Diamanten. Der König hatte sie von seiner langjährigen Favoritin und Mätresse, Mrs. Keppel, erhalten. Nach seinem Tod hatte die Witwe, Königin Alexandra, die Größe aufgebracht, die Dose der Mrs. Keppel als Andenken wiederzuschenken. Daß die kostbare Dose heute dennoch zu den königlichen Schätzen gehört, ist wieder-

Neben sehr ornamentalen, oft

um der Großzügigkeit Mrs. Kep-pels zu verdanken, die sie später Oueen Mary für deren Faberge-Sammlung verehrte. Fabergé stellte jedoch nicht nur

immens teure, juwelenübersäte Objekte her. Das verraten die "bi-belots" in beiden New Yorker Ausstellungen: Da gibt es seinstgear-beitete Klingelknöpse, Briesöffner und -beschwerer, Dustslakons, Ge-schenkkästchen, Bilderrahmen, Siegel und Tier-Miniaturen, die vom Häuslich-Vertrauten zum Exotischen reichen. Auf strammen Beinen steht eine Calcedon-Miniatur des Lieblingsterriers der englischen Königin Alexandra. "Ich gehör" dem König", verkündigt die winzige Aufschrift auf seinem goldenen Halsband. Eine Miniatur-Maus aus graublauem Clacedon mit Platin-Barthaaren knabbert an goldenen Strohhalmen. Für Exotika sorgen die Repliken eines Ameisenbärs und eines Geiers, die sogar nicht in diese sonst so liebensgar nicht in diese sonst so liebenswürdige Menagerie - übrigens eine Nachbildung derjenigen in Queen Alexandras Schloß Sandringham passen wollen. Bei aller Bewunderung für Fa-

bergés Einfallsreichtum und die handwerkliche Perfektion seiner Objekte wird doch gelegentlich Kritik an dem Meister laut. Er sei ein nostalgischer Künstler gewesen, wirft man ihm vor, einer, der ebenso wie seine illustre Kundschaft - lieber nach rückwärts als nach vorwärts geblickt habe. In einer Zeit, da die Wiener Werkstätte schon an den Formen der Modeme bastelte, habe Fabergé sich an der Asthetik einer vergangenen, prärevolutionären Zeit orientiert. Aber ist das überhaupt ein Argument? Kunstgegenstände sind schließlich mehr als nur Belegstücke für sozialgeschichtliche Entwicklungen. Außerdem wüßten wir ohne Fabergé sehr viel weniger über das Lebensgefühl jener lebensfrohen Epoque, in der Könige und Zaren einander und ihre Favoriten mit kostbaren und herrlich überflüssigen Objets d'art beschenkten, die in Form und Material ein Zeitalter widerspiegeln, das wenige Jahre später, zusammen mit Fabergés Werkstätten, für immer verschwinden sollte. (Cooper-Hewitt Museum: bis 10. Juli; La Vieille Russie: bis 20. Mai, Katalog 11,95 Dol-



eschenk für den Zarewitsch: Allegorische Säule aus Gold, Silber und rosa Diamanten von Carl Fabergé (dm 1900)



Aus dem Besitz der englischen Königin: "Schlafmays" wit Saphiren (1904). Beide Objekte aus der Ausstellung des Cooper Hewitt Mu-**FOTOS: KATALOG** 

Deutschsprachige Verlage sind reich vertreten – Die 11. Internationale Buchmesse von Jerusalem

# Rotes Licht für eine arabische Enzyklopädie

7 war ist es noch zu früh, Anga-Lben über die Abschlüsse (Buch-Umsatz, Lizenzverträge und Übersetzungsrechte) auf der Jerusalemer Buchmesse zu machen. Aber erste Konturen zeichnen sich doch schon ab: Die israelische Vertriebsagentur Bronfman vertreibt in Israseitenverkehrt zu seiner trüben el seit über 15 Jahren deutsche Taschenbücher und Illustrierte. Wenn er früher pro Woche 8000 Exemplare einer Illustrierten und von einem Buchtitel 200 Exemplare verkaufte, so sind es heute nur noch 700 Illustrierte und 50 Buchtitel im gleichen Zeitraum. Der Grund: zu hohe Preise, Mehrwertsteuer, inflationärer Wechselkurs. Aber der Direktor tröstet sich: Die Messe biete unseren Kunden – vor allem den Buchhändlern – eine gute Gelegenheit, die Bücher, die sie sonst wie eine Katze im Sack bestellen müssen, endlich auch einmal zu Gesicht zu bekommen.

> Was die deutschen Aussteller betrifft: In ihren Ständen werden neben den Neuauflagen und Bestsellern quer durch das Bücherangebot z.B. auch deutschsprachige Ausgaben israelischer Autoren ausgestellt (darunter auch Lea

Fleischmanns neues Werk: "Ich bin eine Israelin"). Der Bleicher Verlag aus Gerlingen/Stuttgart bietet ein breites Spektrum der von ihm verlegten Werke der deutschsprachigen Schriftsteller in Israel. Bleicher konnte den Autoren Meir Färber und Ari Efrat ihr frisch aus der Druckerei gekommenes Werk überreichen: Brennende Eifersucht - 20 Erzählungen" (Färber) und "Nachbarn im Negev" (Efrat), zu dem der vor zwei Jahren ermordete arabische Knesset-Abgeordnete Scheich Hamad Abu-Rabie noch ein Vorwort schreiben

Bei einer Begegnung Bleichers mit Mitgliedern des Verbandes deutschsprachiger Schriftsteller in Israel erklärte der Schriftsteller und Publizist Shalom Benchorin zur Situation der Verbandsmitglieder: "Wir sind eine Gruppe sul generis: heimgekehrt in unser Land, ist es uns doch nicht gelungen, in die hebräische Sprache so einzudringen, daß wir darin schöpferisch werden können. Aus einem Lande kann man auswandern, aus einer Sprache nicht. Das bleibt unser Schicksal als Generation des Übergangs." Und er zitierte Max Brod: Meine Beziehungen zum Hebräischen sind wie die zu meiner Frau: Ich liebe sie, aber ich verstehe sie nicht."

**VERA GRAAF** 

Von den Titeln des deutschen Büchermarktes finden besondere Beachtung der erste von sieben Bänden "Briefe und Autobiographische Notizen 1866-1895" von Theodor Herzl, dem Begründer des modernen Zionismus (5 Bände mit bisher weitgehend unveröffentlichten Briefen und zwei Tagebüchern - Ullstein Verlag). Die Buchreihe wird von einem Team deutsch-israelischer Gelehrter unter Federführung von Prof. Dr. Alex Bein (Jerusalem) herausgegeben, der international als der Herzl-Experte gilt. Ullstein verhandelt gegenwärtig mit dem israelischen Schriftsteller Aaron Appelfeld (diesjähriger Preisträger des Israelpreises für Literatur) über die Übersetzungsrechte für seinen dritten Roman "Tzili". Den ersten Roman "Badenheim" brachte Ullstein schon vor zwei Jahren auf den Markt, und sein zweites Buch The Age of Wonder" wird gerade übersetzt und soll im nächsten Jahr erscheinen. Der Propyläen

Verlag verhandelt mit dem zukünftigen Staatspräsidenten Israels Chaim Herzog, über die Übersetzungsrechte für sein (1982 erschienenes) Buch "Die arabisch-israelischen Kriege - Krieg und Frieden in Nahost". Eine deutsche Ausgabe müßte um das Kapitel "Libanon"

erweitert werden. In Jerusalem stellen in diesem Jahr erstmals auch Verleger aus Japan und Mexiko aus. Von den Staaten, die mit Israel keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, sind Spanien, Portugal und Jugoslawien vertreten. Aber Agypten fehlt, und auch der libanesische Verleger, der kommen wollte. läßt einstweilen noch auf sich warten. Und noch eine Enttäuschung für Israel: Auf der Messe sollte die bisher einzige existierende arabische (ägyptische) Enzyklopädie (21 Bände) gezeigt werden. Im letzten Augenblick erhielt die amerikanische Firma Glory, die den Vertrieb hat, von Athen aus Ausstellungsverbot. Potentielle arabische Kunden sollen den Boykott der Enzyklopadie für den Fall angedroht haben, daß sie in Jerusalem ausgestellt wird.

ILANA BRÜNELL

dicht über ein von Zigeunern ge-

raubtes Kind, das gleich zweimal

hintereinander geboten wird; und

just dieser Text (auf deutsch) ist

Doch gibt es einige veritable Bal-

letteinlagen, bizarre, zerhackte,

viel Balancefähigkeit erfordernde

Etüden mit spektakulären Bewe-

gungskreationen. Und es gibt

"schöne", ineinandergreifende und

wallende Choreographien mit we-

henden Gewändern und Tüchern

und Lichtspielen, allerdings hart

an der Grenze zu der entsetzlichen

von erschreckender Banalität.

Internationaler Überblick des Tanzes im Frankfurter TAT: Mit "Universalkunst" gegen die Klassiker

#### Wenn Klärchen den Brackenburg zum Mann kriegt lich gesprochen, bis auf ein Ge-Tanz ist ein unverlierbarer ele-

I mentarer Ausdruck, und insofern erfordert die gründlich verworrene Szenerie im Kunsttanz alles das, was es je gab: klassisches Ballett, Pas de deux, absoluter Tanz, modern dance, postmodern Ausdruckstanz. Programmtanz mit Botschaft, universalkünstlerisches Tanztheater. Doch fordert einen das Problem erfüllbarer oder unerfüllbarer Ansprüche zur Stellungnahme her-

Das Frankfurter TAT versucht in dieser Saison einen gewissen internationalen Überblick zu geben. Als bezeichnend können drei der aufgebotenen Ensembles gelten: die Junioren des Nederlands Dans Theater, die Laokoon Dance group Riedenburg mit einer Auftragsarbeit des TAT und die Company Vivienne Newport mit einer Art Hommage an Cocteau, einer Eigenproduktion des TAT.

Hinreißend sind die Niederländer, die klassisches Ballett und modern dance in stupender Könnerschaft mixen. Das ist die konsequente, stilistisch legitime Weiterbildung des reinen Balletts. Sie ermöglicht überraschende Figuren und Bewegungen von elektrisierender Schlagkraft. Freilich bleiben die elitären Spitzenfiguren des klassischen Balletts außer Betracht. Sie wären zu "schön". Und zu schwierig. Doch zu bewundern ist thre Arbeit auf jeden Fall.

Die alternativen Laokoon-Leute, die im vorigen Jahr allgemeines Lob für einen getanzten "Egmont" eingestrichen haben, erhielten vom TAT den Auftrag, das Klärchen weiterleben zu lassen und ihr den Brackenburg zum Mann zu geben. Nun sehen wir unter vielem Gekrabbel und Gekappel eine mittelmäßige Ehe mit kitschigem Weihnachtsabend und Tod der Mutter ein endloser Leerlauf mit genau zwei Einfällen: Einmal laufen beide bis zur Erschöpfung auf der Stelle und machen gemeinsam die gleichen ruckartigen, abwehrenden Kopf- und Armbewegungen, und das wäre völlig genug zur Charakterisierung ihrer Ehe. Ein andermal hört man während des Be-

scherabends im O-Ton Papa Wojtyla "Fröhliche Weihnacht" in 53 Sprachen krächzen, ein decouvrierender Höhepunkt an Weihnachts-Kitsch. Das Ganze aber ist nichts

Klassisches Ballett und Modern Dance in Könnerschaft

Junioren des Nederlands Dans Theater

als die Katastrophe schlichter Gemûter, die sich die Kraft zu einem Universalkunstwerk

Vivienne Newport hält sich wenigstens an Texte, die sie nicht selbst gemacht hat: "Alle Texte aus Werken von Jean Cocteau." Das heißt aber nicht, daß man zum Verständnis der vielen verschränkten Gänge, der Gebärden und Fingerspiele, der Zuneigungen und Abweisungen Cocteaus Arbeiten kennen müsse. Die vielen Zitate auf französisch, deutsch und englisch sind sowieso fast alle unverständ-



gemixt: Die

POTO: DIE WELT

Unerfindlich, woher die Partisanen solcher Dinge den Mut nehmen, das klassische Ballett als "Schöntanz" abzuweisen. Es kann doch niemand im Ernst behaupten, daß der Schönkrampf aus Ballett. Pantomime, Textzitaten, Musikcollage und Licht für gewöhnlich über eine "schöne" Quälerei hinausgelangt. Ganz selten gelingt so etwas, etwa die Konzertcollage "Hysterie" des Grupo acción. Ballette mit Bot-

schaften sind übrigens nicht gescheiter als die Programm-Musik seligen Angedenkens. Und vieles am alternativen Ballett ist nichts als Ausdruckstanz-Knatsch in hard cover. Nein, wer die Fonteyn mit Nurejew erlebt hat, kann wenig anfangen mit kleinkariertem Gestückel, das sich mit dem Anspruch auf Universalkunst, die es nie gab und nie geben

wird, in die schwache Brust wirft. RUDOLF KRÄMER-BADONI

#### **JOURNAL**

Roms Sommeruniversität für polnische Studenten

J. G. G. Köln Der "Koordinationsrat des Polentums in der freien Welt" und die Leitung des Papst-Johannes Paul-II.-Hauses in Rom haber beschlossen, in dem nach dem jetzigen Papst benannten Haus eine "Sommeruniversität" für polnische Studenten im Westen zu etablieren, deren 1. Semester in diesem Sommer beginnen soll. Das Sekretarist dieser Universität befindet sich vorerst in der "Polnischen Bibliothek" Paris. Das Programm sieht u. a. vor: Vorlesungen über die Leitgedanken des jetzigen Pontifikats, polnische Geschichte, polnische Kulturgeschichte und ihr Beitrag zur Weltgeschichte der Kultur. Die Vorlesungen sollen von namhaften polnischen Professoren im Ausland gehalten werden, zu denen auch Literatur-Nobelpreisträger Czeslaw Milosz gehört.

Klassik-Midem" wird 1984 neu aufgelegt AFP. Cannes

Wegen des großen Erfolgs der Klassik-Midem", die in diesem Jahr erstmals im Rahmen der Musikverlagsmesse in Cannes veranstaltet worden ist, soll es 1984 eine zweite Auflage dieses Forums für E-Musik geben. Dies wurde von der Midem-Leitung beschlossen, nachdem mehrere junge Solisten klassischer Musikfächer nach Konzerten bei der Midem Verträge mit Plattenfirmen und über Engagements abschließen konnten. Als besondere "Erfolge" gel ten das Engagement der polnischen Mezzosopranistin Ewa Poldes nach Berlin und ihr Abschluß mit der deutschen Plattenfirma Orfeo sowie die Termine des Londoner Kammerorchesters der Guild Hall, das beim Festival von Flandern sowie im spanischen Cardaques zusammen mit dem französischen Flötisten Jean-Pierre Rampal auftritt.

Schloß Rheydt zeigt Wandbehänge von H. Hahn

DW. Mönchengladbach Wandbehänge von Helmut Hahn zeigt das Städtische Museum Schloß Rheydt in Mönchengladbach bis zum 19. Juni. Anschließend ist die Ausstellung in Osnabrück (11. Juli bis 17 Aug.) und in Zons (16. Sept. bis 6. Nov.) zu sehen. Der Katalog mit einer Einführung in die Arbeitsweise des Künstlers und zahlreichen farbigen Abbildungen kostet 5 Mark.

Edinburger Festspiele mit Motto "Wien"

AP. Edinburg Die Edinburger Festspiele werden in diesem Jahr unter dem Motto "Wien um 1900" stehen. Vom 21. August bis zum 10. September sollen in der schottischen Festspielstadt unter anderem Werke von Schönberg und Mahler zu Gehör gebracht werden, es wird ferner an von Hoffmannsthal und Freud erinnert werden und im Museum der Stadt eine Ausstellung zum Leitthema geben. "Wien um 1900" soll jedoch nur übergreifendes Motto des 36. Edinburger Festivals sein, an dem zwei ausländische Opernensembles, darunter das der Hamburger Oper, und ein schottisches teilnehmen werden. Festspielleiter John Drummond erhofft sich ein vielfältiges Programm, durch das sich das Leitthema wie ein roter Faden ziehen

Schweizer Kulturwoche in Ludwigshafen

dpa, Ludwigshafen Mit Jean-Pierre Ponnelles und Nikolaus Harnoncourts "Idomeneo" von Wolfgang Amadeus Mozart hat das Opernhaus Zürich eine Schweizer Kulturwoche in Ludwigshafen eröffnet. Zugleich wurde im Foyer des Theaters eine Ausstellung mit Skizzen, Grafiken und Modellrekonstruktionen des Schweizer Bühnengestalters Adolphe Appia eröffnet. Bei der bis zum 4. Mai dauernden Kulturwoche wird noch das Schauspielhaus Zürich zu Gast in Ludwigshafen sein.

Gefriertrocknung rettet wertvolle Bücher

dpa/AFP, Saumur Mit ihrer Lyophilisationsanlage, mit der normalerweise Champignons und Schalotten gefriergetrocknet werden, rettet eine Firma im lothringischen Saint-Cyr-en-Bourg rund 38 000 wertvolle Bücher aus den Beständen der Universität Metz, die durch das Hochwasser der Mosel durchnäßt wurden. Nachdem erste Probetrocknungen "tadellose" Ergebnisse zeitigten, kann nach Meinung der Firma Blanchaud der überwiegende Teildervom Wasserangegriffenen Bücher, darunter einige kostbare Stücke, auf diese Weise erhalten werden. Nicht zu retten ist ein Teil der ältesten Bücher mit Ledereinband und Pergament.

Blake-Retrospektive jetzt in Hannover

DW. Hannover Die Retrospektive mit den Arbeiten von Peter Blake, die zuerst in London zu sehen war (s. WELT v. 24. 2.), wird jetzt in der Kestner-Gesellschaft Hannover ausgestellt. Peter Blake gehört mit zu den Begründern der Pop-art. In Hannover sind seine Arbeiten bis zum 12. Juni zu sehen. Der Katalog kostet 29 Mark, im Buchhandel 39 Mark.

# Khadhafis Schatten schwebt über dem Prozeß im Bonner Amtsgericht

Tabatabai-Syndrom ergreift auch Besitz vom Folter-Verfahren in der libyschen Botschaft

KNUT TESKE, Bonn Für den Bonner Amtsrichter Fritz Hasse ist es ein ganz normales Verfahren, das er wie "jede Wirts-hausschlägerei" behandeln will. Das wird ihm nicht leichtfallen:

 Auf der Anklagebank sitzen zwei Libyer, der Arzt Mustafa Zaidi (31) und der gleichaltrige Student Abdullah Salem Yahia. Beide – glühende Anhänger Muammar Khadhafis – sollen im November vergangenen Jahres in der liby-schen Botschaft zwei Landsleute 24 Stunden lang gefoltert haben.

 Das Auswärtige Amt gibt inzwi-schen zu, daß zwischen dem Bonner Verfahren und der Geiselnahme von acht deutschen Firmenver-tretern in Libyen ein Zusammen-hang besteht. Khadhafi benutzt die Deutschen offenbar, um Druck auf das Auswärtige Amt auszuüben, das wiederum den Bonner Prozeß beeinflussen soll - ein, wie man dort betont, nutzloses Unterfan-

#### Vorwürfe ans Auswärtige Amt

Gleichwohl behauptet ein Hamburger Anwalt, der als Vertreter eines der Hauptbelastungszeugen am Verfahren teilnimmt, daß das Auswärtige Amt auch diesmal ähnlich wie im Falle des iranischen Sonderbotschafters Sadegh Tabatábai - versucht habe, Einfluß auf den Prozeß auszuüben. Dies wird Genscher-Ministerium entschieden zurückgewiesen. Allerdings, so ein Sprecher, wolle man das Urteil abwarten, bevor man mit den Libyern Verhandlungen über

das Schicksal der Deutschen auf-

Dagegen ist der Nebenkläger da-von überzeugt, daß der Fall auf diplomatischer Ebene so lange hin-und hergeschoben wurde, bis man endlich, in dem Bestreben, ihn möglichst niedrig zu hängen, auf der untersten Stufe, dem Schöffen-gericht, angelangt sei.

Wie das AA weist auch der Pressesprecher des Bonner Landgerichts solche Vermutungen zu-rück: "Zaidi und Yahir sind wegen Körperverletzung, Freiheitsberau-bung und Nötigung angeklagt." Dafür sei üblicherweise das Schöf-fengericht zuständig.

Daß es sich um einen ganz so normalen Prozeß nicht handelt, zeigt aber der äußere Rahmen: Man tagt im Sitzungssaal 36, dem Sicherheitssaal des Bonner Landgerichts. Davor patroullieren Polizisten mit Schäferhunden. Jeder Besucher wird einer Leibesvisitation unterzogen. Daß die Bonner Diplomatie an einem milden Urtei interessiert ist, kann unterstellt werden. Es wird auch schon gemunkelt, daß beide Angeklagten in jedem Falle Richtung Heimat abgeschoben werden - im Austausch gegen die Geiseln.

Das Gericht freilich hat politische Erwägungen nicht zu interessieren. Es ist nur für die strafrechtliche Seite verantwortlirh. So und nicht anders ist auch der Spruch des Vorsitzenden zu verstehen, er werde dieses Verfahren wie jede Wirtshausschlägerei behandeln.

Strafrechtlich sah es in der ersten Prozeßwoche für die Angeklagten nicht gut aus. Gewiß, es war die Woche des Belastungszeu-

gen el Gariani – die Verteidigung wird ihre Entlastungszeugen noch aufmarschieren lassen. Doch was der 33jährige Doktorand und Diplom-Volkswirt aus Hamburg den Angeklagten in perfektem Deutsch vorwarf, erschien in allen Details hieb- und stichfest zu sein. Mehrfach habe er bis zu 300 Schläge auf Fußsohlen und Handflächen über sich ergehen lassen müssen: "300, weil Zaidi immer laut mitzählte." Der Arzt habe "Geständnisse" hören wollen, ihn einen "Volksfeind" genannt und ihm eröffnet, daß er auf der Liquidationsliste stehe.

#### Hilfe von "Freund Khadhafi"

Zu dieser Folter-Orgie soll es gekommen sein, als Gariani und der später zu hőrende Ahmet Schaladi am 13. November '82 einer Einladung der libyschen Studentenorganisation in das "Haus des Volkes", wie die libysche Botschaft sich nennt, folgten.

Gariani, der streitbare Wahl-Hamburger, bekam schnell die Konsequenzen seiner Anzeige zu spüren. Er fristet ein kümmerliches Dasein, seit Libyen ihm prompt das Stipendium strich. Diese Sorgen hat die Gegenseite nicht. Yahia kassiert nach eigener Aussage 3500 Mark monatlich und netto vom Wüstenstaat. Ahnlich sorglos kann auch Zaidi in die Zukunft blicken. Zwar endet sein 6000-Mark-Job an der Uniklinik demnächst, doch wird sein Freund Khadhafi" den kleingewachsenen Mann nicht fallenlassen. Nach eigenen Angaben ist er schließlich Mitglied des Revolu-

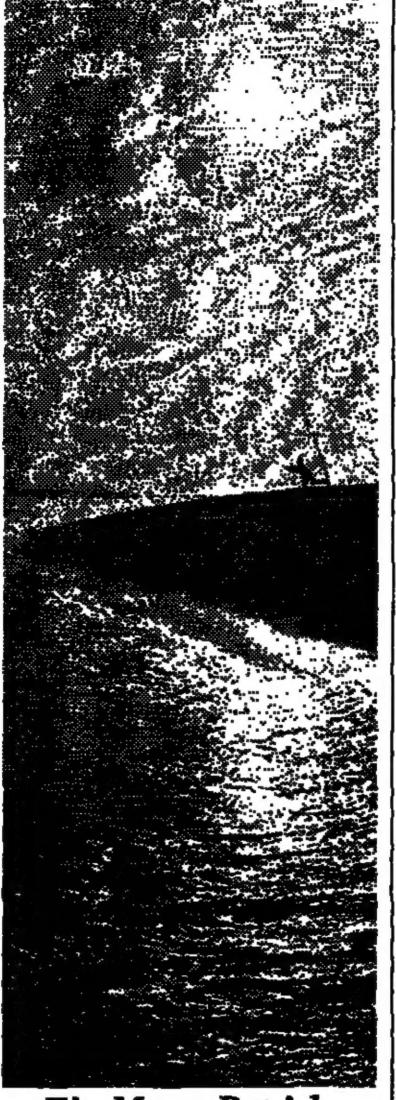

Ein-Mann-Betrieb

AP, Washington

# Liegt das Seveso-Gift doch in Frankreich?

Fässer sollen auf Skandalkippe von Poitiers vergraben sein

Die von Anfang an genährte Vermutung, die 41 Fässer Gift von Seveso könnten sich nur in Frankreich befinden, scheint sich zu be-stätigen. Die in Poitiers erscheinende Provinzzeitung "Charente Libre" meldete in ihrer Mittwochausgabe, auf einer öffentlichen Mülldeponie bei Roumazières nahe Poitiers lagerten nicht nur Tonnen von Giftmüll aller Art, der dort nicht hingehöre, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch alle oder ein großer Teil der in ganz Europa gesuchten 41 Dioxinfässer.

Reporter der Zeitung wollen herausgefunden haben, daß vor nicht langer Zeit, vermutlich im Dezember oder Januar, 30 Fässer in der Deponie von Roumazières abgeladen wurden, auf deren Begleitpapieren sich der Vermerk Inhalt: Restbestände des Brandes einer Chemiefabrik in Oberitalien" befinde. Die Angaben der Zeitung sollen nun geprüft werden, bevor man anfangen will zu graben.

Die Deponie in der Nähe des Weindorfes Roumazières ist inzwischen längst zur Skandal-Kippe geworden. Unabhängig davon, ob hier nun auch die Dioxinfässer von Seveso liegen, wurden inzwischen mehrfach klare Verstöße gegen bestehende Anordnungen amtlich festgestellt: Im Frühjahr 1982 waren 21 Tonnen Arsenik enthaltendes Carbonat (2 Tonnen reines Arsenik) als Abfälle einer Kunstdüngerfabrik bei Nantes deklariert worden. Die Ladung wurde nicht sachgerecht deponiert, sondern

A. GRAF KAGENECK, Paris heimlich im Boden versenkt. Etwa gleichzeitig wurden 14 Tonnen Chlor abgeladen, deren Giftgehalt höher als zulässig war. Als noch gefährlicher entpuppte sich eine Ladung von Destillations-Resten eines Aromats, das hochgradig krebserzeugend und darüber hin-aus leicht entzündbar ist. Schließlich fand man in Roumazières 16 Kilogramm eines dem Dioxin verwandten Stoffes, der allerdings nicht genauso gefährlich sein soll wie das in Seveso freigewordene

> Die Bevölkerung des 3000-Einwohner-Ortes ist empört. Seit Jahren lebte sie unmittelbar neben einer wahren Gifthöhle, ohne jemals davon informiert worden zu sein. was hier vorging. Der Präfekt des Departements Charente hat eine genaue Untersuchung aller seit 1979 vorgenommenen Einlagerungen angeordnet. Illegal deponierte Ladungen, darunter die 21 Tonnen Arsenik-Carbonat, müssen an ihre Ursprungsfirmen zurückgehen.

Der einzige Mann, der das Geheimnis von Seveso kiften kann. schweigt nach wie vor hartnäckig: Jean Paringaux, der Inhaber jener Transportfirma Spélidec, welche die 41 Seveso-Fässer im September 1979 über die italienische Grenze nach Frankreich brachte, wo sie dann spurios verschwanden. Er sitzt seit Anfang April in Amiens in Untersuchungshaft. Das Blatt Charente Libre" hat inzwischen herausbekommen, daß Paringaux vor einigen Jahren auch Verwalter der Deponie von Roumazières war. Schließt sich hier die Kette?

#### 13 Kinder starben auf der Fahrt in die Ferien

Mindestens 13 Jungen und Mad. chen, Schüler von zwei achten Klas-sen einer Mittelschule aus Neapel, sind bei einem Busunglück in einem Autobahntunnel bei Florenz nem Autobahntunnel bei Florenz
ums Leben gekommen. Mehr als 20
Klassenkameraden, Lehrer und andere Unfallbeteiligte, wurden mit
teilweise schweren Verletzungen in
die Krankenhäuser eingeliefert Zu
dem Unfall kam es am Dienstag auf
einem Teilstück der "Autostrada
del Sole", auf der der Verkehr wegen Bauarbeiten nur zweispurig
rollte. Der aus dem Süden kommende Schulbus war in den 630 Meter langen Tunnel gefahren. Zur glei-chen Zeit erreichte ein Schwertransporter die Tunnelröhre. Der Sattelschlepper hatte eine 13 Ton-nen schwere Stahlröhre von fünf Meter Länge und 4,34 Metern Breite geladen. Als sich die beiden Fahr. zeuge in dem leicht gekrümmten Tunnel begegneten, bohrte sich die Stahlröhre in die linke Seite des Busses und zermalmte formlichden größten Teil des Fahrzeugs. Das dem Sattelschlepper folgende Polizeimotorrad pralite gegen die Röhre, die auf die Straße gefallen war. Mehrere Personenwagen führenauf die Trümmer auf:

#### Flugzeuge verloren

AP, Den Haag Innerhalb von 24 Stunden verlor die niederländische Luftwaffe drei Kampfflugzeuge. Dabei kamen alle drei Piloten ums Leben. Zwei Maschinen des Typs F-16 prailiten Dienstag abend im Nordosten des Landes bei einem Ubungsftug zusammen. Einige Stunden vorher war in Belgien die Leiche eines weiteren Piloten gefunden worden. der über den Ardennen abgestürzt

#### Schutz für Grizzlybären

rtr, Washington Das amerikanische Landwirtschaftsministerium hat ein Komitee zur Rettung der Grizzlybären gegründet. Bis auf 1000 Exemplare. die ausschließlich in Alaska leben, ist die Rasse bereits ausgestorben.

#### Wetterkatastrophe in USA

dpa, New York Heftige Schneetreiben und hohe Schneeverwehungen meldet der Westen der USA. Eine Kaltfrontaus Kanada brachte überraschend den Winter zurück. Erst in den vergangenen Wochen hatten ununterbrochene Regenfalle der Landwirtschaft schwere Schäden zugefügt. Meteorologen sprechen bereits von dem \_verheerendsten Frühling seit Jahrzehnten".

#### Arzte unter Betrugsverdacht

dpa, Wuppertal Einem groß angelegten Betrug Staatsanwaltschaft auf der Spur. Die beiden bei Wuppertal tätigen

#### Urteil-Schelte in Athen

Ein Sprecher der Schweizer Fluggesellschaft Swissair hat gestern in Athen das Urteil gegen die beiden Swissair-Piloten Fritz Schmutz (45) und Martin Deuringer (37) als "völlig unverständlich" bezeichnet. Die beiden waren vom Athener Landgericht unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu je fünf Jahren und zweieinhalb Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bei der Bruchlandung der Maschine am 7. Okto-

Einziger bayerischer Vatikan-Diplomat verläßt Indien. (Meldung der Katholischen Nachrichten-

# Der große Run aufs Mittwochs-Glück "Sputnik-Schock" ging schnell vorbei

Nach einem Jahr ist das Spiel "7 aus 38" ein "Umsatzrenner" des Deutschen Lottoblocks

ULRICH BIEGER, Münster

Für sein Alter erstaunlich gut entwickelt hat sich das jüngste Kind des Deutschen Lottoblocks. Heute wird das Mittwochslotto ein Jahr alt. Am Umsatz gemessen ist das Zahlenspiel aber längst erwachsen.

Seit seinem Start am 28. April 1982 hat das Spiel "7 aus 38" runde 1,16 Milliarden Mark eingespielt. Ganz beachtlich angesichts der Tatsache, daß der "große Bruder" vom Wochenende bei doppeltem Einsatz auf runde vier Milliarden Mark Umsatz kam. So nennt der Deutsche Lottoblock sein Geburtstagskind denn auch einen "Umsatzrenner".

Nach einem Run auf die ersten Mittwochsziehungen pegelte sich die Beteiligung bei rund vier Millionen abgegebenen Tippscheinen ein. Im nachhinein erwies sich auch der Optimismus der Lottogewaltigen als berechtigt. Sie hatten von vornherein nicht viel auf Unkenrufe gegeben, die dem Samstagsspiel nach Einführung der

mittwöchlichen Konkurrenz einen Einbruch vorhergesagt hatten.

Das Gegenteil war der Fall: In den Bilanzen taucht ein Umsatzplus von zehn Prozent für den Lottoblock insgesamt auf. Legt man etwa die Umsatzsteigerung von sechs Prozent im Jahre 1981 zugrunde, hat das neue Spiel wohl zu einem echten Zuwachs geführt.

Ansonsten verlief das erste Jahr ohne große Höhepunkte. Ein Aufschrei ging lediglich durch die Reihen der Spieler, als ziemlich zu Anfang die Übertragung der Ziehung platzte, weil ein Treibriemen an der Trommel riß. Nach vier Kugeln mußte abgebrochen werden, der Rest wurde später unter notarieller Aufsicht ermittelt. Das fernsehende Tippvolk war zwar um das abendliche Vergnügen, nicht aber um die Gewinne gebracht.

Grund, den Geburtstag zu feiern. haben auch die rund 20 000 Annahmestellen. Ihnen, die sie neben Lottoscheinen in aller Regel auch noch Tabak, Spirituosen und Zeitschriften feilbieten, bescherte das Mittwochslotto auch am bis dahin ruhigen Wochenanfang mehr Kun-

Der ungewohnte Andrang am Montag und am Dienstag brachte nicht nur Schwung in das Geschäft mit dem blauen Dunst. Wie die WELT erfuhr, sollen in den Verlagsspitzen der großen Zeitschriften, die zum größten Teil am Donnerstag erscheinen, ernsthafte Überlegungen angestellt werden ob man diesen Termin nicht auf Montag oder Dienstag verlegt.

Als kleines Bonbon werden – beginnend mit der gestrigen Ziehung - elf Wochen lang bei jedem Mittwochslotto in Nordrhein-Westfalen zusätzlich sieben Autos verlost. Das "Geburtstagsgeschenk" ist in Wirklichkeit jedoch keines: Es wird finanziert, wie Norbert Leise Sprecher des West-Lottos, erklärt, aus Gewinnen, die nicht abgeholt wurden, und den "Rundungsbeträgen" - jenen Pfennigen, die übrigbleiben, wenn bei Gewinnen "auf den Groschen gerundet wird". Und hier verliert schließlich auch der glücklichste Gewinner - die Lotto-Leute runden nämlich immer ab.

Längerer Unterricht und viel mehr Hausaufgaben stehen den amerikanischen Schülern nach dem Rat eines Regierungsaus-

schusses bevor. Nur durch höhere Anforderungen könne einem wachsenden Trend zur Mittelmä-Bigkeit entgegengewirkt werden. Schüler und Studenten in den Vereinigten Staaten wüßten und könnten immer weniger, heißt es in dem jetzt dem Weißen Haus vorgelegten Bericht der Staatlichen Kommission über die Leistung des US-Bildungswesens: ... Unser Land steht auf dem Spiel." Der Ausschuß zitiert in seinem Bericht alarmierende Untersuchungen, wonach 13 Prozent der amerikanischen 17jährigen, 40 Prozent der minderjährigen Jugendlichen und

werden können". Bildungsminister Terrel Bell hatte das 18köpfige Gremium unter der Leitung des Präsidenten der Universität von Utah, David Gardner, eingesetzt. Der Ausschuß ver-

anstaltete öffentliche Anhörungen

23 Millionen Erwachsene "prak-

tisch als Analphabeten betrachtet

Studien in Auftrag. Bell sagte jetzt, das Ergebnis dokumentiere "den ziemlich schockierenden Niedergang der Leistungen der Schüler\*. Wenn eine feindliche außere Macht versucht hätte, Amerika das mittelmäßige Bildungsniveau aufzuzwingen, das heute besteht dann hätten wir das wohl als betrachtet". Kriegserklärung schreibt der Ausschuß. "Das Ideal akademischer Leistung als erstes Ziel der Schule scheint auf der ganzen Linie im amerikanischen Bildungssystem zu verblassen."

Experten alarmiert über Bildungsniveau in den USA: "Unser Land steht auf dem Spiel"

und gab bei Bildungsexperten 40

Der Ausschuß schlägt eine Reihe von Schritten vor. um das nach sogenannten Sputnik-Schock" im Jahre 1957 im Bildungswesen zeitweise aufgeholte, inzwischen aber wieder verlorene Terrain zurückzuerobern. So sollen die zuständigen Körperschaften eine Verlängerung des Unterrichts an Oberschulen von sechs auf sieben Stunden täglich und die Schulzeit im Jahr von 180 auf 220 Tage in Betracht ziehen. Für alle Schüler, die einen High-

School-Abschluß erreichen wollen,

zialwissenschaften, ein halbes Jahr Computerwissenschaft. Wer auf ein College wechseln möchte, soll zusätzlich zwei Jahre Fremdsprachenunterricht besuchen. Gleichzeitig sollen die Eingangsvoraussetzungen verschärft werden. Den Lehrern legt der Ausschuß nahe. "wesentlich mehr Hausaufgaben als jetzt" zu geben. Pādagogen sollen besser bezahlt werden

wird ein neuer Fächerkanon vorge

schlagen: Vier Jahre Englisch, drei

Jahre Mathematik, drei Jahre Na-

turwissenschaften, drei Jahre So-

und ein wirksameres Beurteilungssystem mit Kollegenkritik entwikkeln, damit schlechte Lehrer ausscheiden. Schließlich verlangt der Ausschuß mehr finanzielle Mittel und von den Eltern mehr Unterstützung ihrer Kinder.

Der Ausschuß sieht die Gefahr, daß die Vereinigten Staaten bei einer Fortsetzung der derzeitigen Bildungspolitik auf Gebieten weiter an Boden verlieren, wo sie einst der Wissenschaft und Forschung. (CHRISTOPHER CONNELL)

führend waren, wie in vielen Bereichen des Handels, der Industrie,

Mediziner, ein praktischer Arzt und ein Neurologe, sollen bei Tausenden von Patienten nicht erbrachte Leistungen mit der Krankenkasse abgerechnet haben. Der Schadenist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft "noch nicht annähernd abzu-

#### Rettung für Schiefen Turm

Die italienische Regierung hat gestern sechs Professoren beauftragt, einen Plan zur Rettung des Schiefen Turms von Pisa auszuarbeiten. Das Parlament hat bereits 17 Millionen Mark für das Projekt gebilligt. Der 1173 erbaute Turm hat sich 1982 um weitere 1,19 Millimeter geneigt.

ber 1979 waren 14 Passagiere ums Leben gekommen.

#### ZU GUTER LETZT

#### WETTER: Wechselhaft

Wetterlage: Von der Biskaya her fließt weitere Meeresluft nach Mitteleuropa, wobei mitgeführte Schauerstaffeln das Wetter leicht unbeständig gestalten.



Statement - 12 hedeckt, West Starte 5 15°C. 40 berleckt, still. ≡ Nebel. • Sprikesper. • Reger. \* Schneetal. ▼ Schneet. Gebete 1822 Rogen, 1879 Schnee. 1823 Nebel. 444 Frestgrenze. B-Hach-, T-Tieldrackgabert <u>Lubaturaung</u> =>worm, es)kab. From see Warmford, see Kalthon, sees Oldhoon. Lander Lines glocken Latebackes (1000mb-753cm).

#### Vorhersage für Donnerstag

Gesamtes Bundesgebiet: Wechsel zwischen geringer und starker Bewölkung. Einzelne schauerartige Regen-fälle, im Tagesverlauf von Südwest nach Nordost verlagernd. Temperatu-ren nachmittags zwischen 15 Grad im Nordosten und 19 Grad im Südwesten. Nächtliche Tiefstwerte 6 bis 9 Grad. Schwacher, im Norden mäßiger Südwestwind.

Wenig Anderung.

Weitere Aussichten:

| Temperatu | ren am | Mittwoch, 13 Ul | 15. |
|-----------|--------|-----------------|-----|
| Berlin    | 16°    | Kairo           | 26  |
| Bonn      | 11°    | Kopenh.         | 11  |
| Dresden   | 18°    | Las Palmas      | 17  |
| Essen     | 9"     | London          | 13  |
| Frankfurt | 11°    | Madrid          | 12  |
| Hamburg   | 13°    | Mailand         | 14  |
| List/Sylt | 9°     | Mallorca        | 18  |
| München   | 14°    | Moskau          | 21  |
| Stuttgart | 15°    | Nizza           | 16  |
| Algier    | 19°    | Oslo            | 10  |
| Amsterdam | 8.     | Paris           | 14  |
| Athen     | 22°    | Prag            | 18  |
| Barcelona | 17°    | Rom             | 19  |
| Brüssel   | 12°    | Stockholm       | 9   |
| Budapest  | 22°    | Tel Aviv        | 23  |
| Bukarest  | 25°    | Tunis           | 19  |
| Helsinki  | 14°    | Wlen            | 22  |
| Istanbul  | 12°    | Zürich          | 14  |

Sonnenaufgang" am Freitag: 6.00 Uhr. Untergang: 20.40 Uhr, Mondaufgang: 23.23 Uhr, Untergang 7.17 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

# Die Helden von heute reden wie die alten Römer

RALF PETER LAUCK, Rom

Die Helden sind groß und schön, die Bösen meist schwarzhaarig und gemeingesichtig. Und wie in den meisten Comics dieser Welt erledigen sie ihre Verständigung über weite Strecken mit "Wouhs", "Boings" und "Zischs". Doch was sonst noch in den Sprechblasen steht, ist so gewöhnlich nicht. "Aspice, usitatum automatum temporis emi!" sagt da etwa ein blonder Jüngling, und geziert ruft ein anderer: "Nil quidem! Vetus enim televisificum instrumentum inerat." In akzentfreiem Latein unterhalten sich die beiden über eine angeblich gebrauchte Zeitmaschine, die sich bei genauerem Hinsehen dann doch nur als ein alter Fernseher entpuppt. Solche modernen Reden legt den Jünglingen ein italienischer Priester in den Mund - und das mit wachsendem

Pater Lamberto Pigini ist einigermaßen fest davon überzeugt, daß er bis zum Ende des Jahres 400 000 Abonnenten für sein noch sporadisch erscheinendes "Iuvenis Commentariolus" - sein Jugendmagazin - gefunden hat. Auf die Hälfte hat er es seit der ersten Nummer im vergangenen Jahr schon gebracht.

Die Fans der lateinischen Streifengeschichten finden sich außer in Italien auch in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich und England, Die "International Herald Tribune" war von dem neuen Einsatz für die alte Sprache so beeindruckt, daß sie einfühlsam kommentierte: "Italienischer Priester rettet Latein vor dem Purgamentorum Capsa" - vor dem Müll-

Auch die Kirche hatte "ihre" Sprache mit dem Beschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965, die Liturgie künftig in den jeweiligen Landessprachen zu feiern, eher aufs Abstellgleis geschoben. Die Idee, eben jene Sprache wieder aufzupolieren, kam Pigini in dem Land, in dem die Römer auch eine ganze Weile Fuß gefaßt hatten. Der Kirchenmann hat nämlich keinen Job bei der Kirche, sondern die bischöfliche Erlaubnis, für das Institut für Europäische Sprachen im Rom, ein kommerzielles Unternehmen, zu arbeiten. Dieses Institut, das als Unterrichtsmaterial schon seit Jahren Comics vertreibt, hatte vor zwei Jahren einen Stand auf der Frankfurter Buchmesse.

"Hier", so Lamberto Pigini, sprachen mich viele Lehrer an:

Warum macht ihr das nicht auf lateinisch, das würde uns sehr helfen, die jungen Leute doch noch für die Sprache zu begeistern?" Pigini dachte darüber nach und wurde bestärkt durch seinen

Amtsbruder Carlo Egger, der als Latinist für alle päpstlichen Verlautbarungen und Bullen zuständig ist. Egger stellte auch die Verbindung zu Professor Amedeo Pacitti her, der als Spezialist gilt für die Transformation der lateinischen Sprache in moderne Zeiten. Pacitti ist es, der die Sprache der alten Römer um Begriffe wie "patini subrotati" für "Roller-Skates" \_exactionis arca" für Registrierkasse und "calcei teniludioludendo" für Fußballschuhe bereicherte.

Die Comicbücher des römischen Paters sind von allgemeinen Inhalten. Die Bandbreite reicht von Abenteuergeschichten bis zu lateinischen Klassikern. Nur Religiöses kommt nicht vor. Beigeheftet sind auch Puzzles oder andere Spiele, die das Lernen zum Spaß machen sollen - immer auf lateinisch, versteht sich.

Am besten, so sagt Pater Pigini, kommen seine Werke in England an. In den meisten der privaten Schulen gehöre hier die alte Sprache noch zu den unverzichtbaren

folgt sind die Britischen Inseln von Deutschland und Frankreich. Nur im Ursprungsland ist das Interesse weniger groß. Pigini führt dies auf eine Politik zurück, die Latein in der öffentli-

Bestandteilen des Unterrichts. Ge-

chen Meinung zu einem elitären Ubel verkommen ließ. Die Beschäftigung mit der Sprache der Vorfahren galt quer durch alle Be-völkerungsschichten lange Zeit schlicht als verpönt. Nicht ganz ohne Stolz verweist Pigini allerdings darauf, daß nicht zuletzt durch seine Comics die Stimmung sich zu wenden beginnt: "Die Wiederaufnahme von Latein in die Lehrpläne steht wieder zur Debatte, und selbst kommunistische Parlamentsabgeordnete setzen sich dafür ein."

Und Stolz spricht auch aus den Worten des Paters, wenn er von den Bergen von Leserbriefen und Beifallskundgebungen aus aller Welt spricht, die im Institut in der Viale Parioli 101 in Rom eingehen. Stellvertretend für diesen Erfolg steht auch eine Sekretärin, die im nächsten Monat bei Pigini anfängt. Sie soll ausschließlich Leserbriefe beantworten - in waschechtem Latein natürlich.

# BASTE LUBBE

# Neue Taschenbücher... Eine Auswahl aus dem Mai-Programm mit 30 Titeln

John LeCarré Krieg im Spiegel

Dieser unheimlich spannende Thriller gibt dem Leser einen unverfälschten Einblick in das mörderische Geschäft der Spionage. Menschen geraten ins Triebwerk einer riesigen Maschinerie, werden gnadenlos eingesetzt, und schon ein einziger Fehler kann ihr Schicksal besiegeln.





ihr Leben völlig verändert.

Nr. 10256

DM 5,80

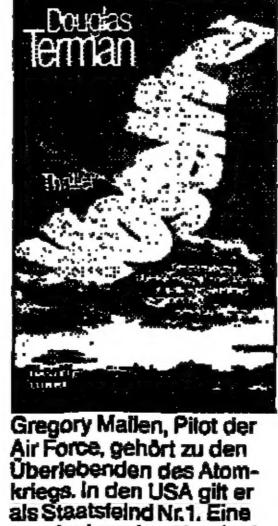

gnadeniose Jagd beginnt.

DM 6,80

Nr. 10258

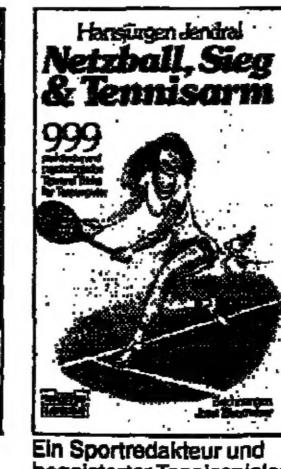

begeisterter Tennisspieler zeigt anhand von Tips und Tricks, wie man mit viel Spaß ein Tennis-As wird. -Nr. 66054 DM 5.80



Diese Biographie schilder die Entfaltung der Lieblingsschwester Friedrichs des Großen zu einer faszinierenden Persönlichkeit des Rokoko. Mit 16 Abb. Nr. 61073



kind- der dritte Stephen King-Roman als Bastei-Lübbe Paperback, in den USA ein Jahr lang auf den Bestsellerlisten.Großformat. Nr. 28109 DM 19,80



Repräsentanten der deutschen SF über die Begegnung mit fremden intelli-Nr. 22056

Das Gesamtverzelchnls mit welt über 1000 Titeln erhalten Sie kostenios überali wo es Taschenbücher gibt oder direkt von Bastei-Lübbe Taschenbücher 5060 Berg. Gladbach 2

He

हेते जिल्ला हो जिल्ला हो जिल्ला

i talkitand

